

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

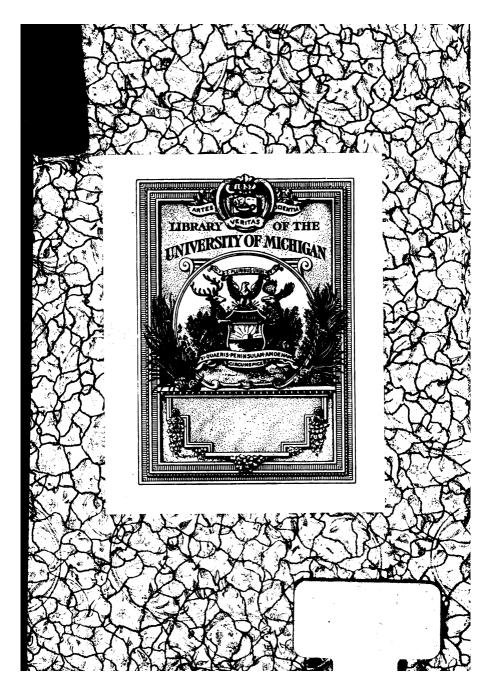

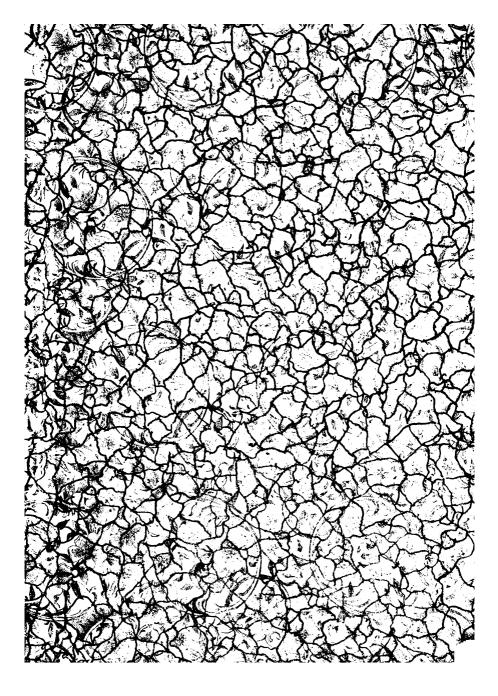

. •

842 R842

• 

Indianersommer.

Bon bemfelben Berfaffer ift auch erschienen :

## Hoffnung und Erinnerung.

Lieber aus Amerita.

447 Seiten gebunben \$1.50.

Berlag von B. Berber, St. Louis, Dto. 1905.

#### XX

Nach vorheriger Anfrage wird ber Berfasser event. Erlaubniß zum Abbruck, ober zur Verwendung bei Composition geben.

Johannes Rothenfteiner,

Frederictown, Mo,

# Indianersommer.

| Mene | Lieder | und | Gedic | bte. |
|------|--------|-----|-------|------|
|      | v      | on  |       |      |

30bannes Rothensteiner.

هم ۱۷۰۰ م

# Presented by

Rev. John Rothensteiner

St. Louis, Mo.

B. Herder.

1905.

#### Bon bemfelben Berfaffer ift auch erschienen :

## Hoffnung und Erinnerung.

Lieber aus Amerita.

447 Seiten gebunden \$1.50.

Berlag von B. Herber, St. Louis, Mo. 1905.

#### XX

Rach vorheriger Anfrage wird ber Berfasser eneut Erlaub Compo



## Indianersommer.

Mene Lieder und Gedichte.

\_\_\_\_von

Johannes Rothensteiner.



St. Louis, Mo.

B. Berder.

1905.

## Indianersommer.

Dktobertag: am rauhen Berggelände
Im farbenschimmer reiht sich Baum an Baum;
Purpurn und golden hängt der Blättersaum
Vom herbst gewunden um die starren Wände;
Und sonnenheller flaum
Umflüstert wie ein zarter Elsenschleier
Das Antlitz der Natur; doch aus dem Blau
Die Abschiedsthränen fallen auf die Au,
Und leises Ahnen zieht durch all die feier
Vom Winter trüb und rauh.

D Cenz, wohin; wohin ihr weichen Cieder?
Wie ging des Cebens Sommer rasch vorbei!
D längstentschwund'nes Glück, so frisch und frei,
Du lockt und lockt; doch nimmer kehrt mir wieder
Der zauberhelle Mai:
Die Brust so voll, das Auge seucht vor Chränen ...
D goldne Herzen, wunderschöne Zeit!
Ein leiser Anslug nur der Herrlichkeit
Ciegt wie des Indianersommer's Sehnen
Auf meinem stillen Ceid.

290438

So mögt ihr, meine Lieder nun verwehen!
Schon halb entlaubt steht meines Lebens Baum.
Die blaue Hoffnung war ja nur ein Traum;
Kein neuer Liederfrühling wird erstehen
Un uns'rer Berge Saum.
Nicht mehr erwacht das Herz im stummen Grabe,
Das einst der Zukunft froh entgegenschlug;
Verwelkt, was frische Lust und Sehnsucht trug;
Des Indianersommers letzte Gabe
Verweht in Windeszug.

## Inhalts : Verzeichniß.

## Erftes Buch.

## Cieder und Maturbilder.

| Erfter Strauß.              |            | Um Rirchhofsthor           | 44         |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Es gibt geheime Tone        | 5          | herbstwind                 | 48         |
| Sternennacht                | 6          | herbst-Röslein             | 46         |
| Lebensfreube                | 7          | D mube Belt                | 47         |
| Bwifchen Nacht und Tag      | 8          | Outton Stuars              |            |
| hoffnung                    | 9          | Dritter Strauß.            |            |
| Freude                      | 10         | Die Berle                  | 51         |
| Stromfahrt                  | 11         | Ein Lichtblick             | 52         |
| Monblicht auf bem Gee       | 12         | Das Lieb                   | 53         |
| Der graue Tag               | 13         | Frühlingsfahrt             | 54         |
| Nachtbild                   | 14         | Eichbaum und Geftrüpp      | 55         |
| Sonntageglocken             | 15         | Bon Zwölf bis Eins         | 56         |
| Unwieberbringlich           | 16         | heim                       | 58         |
| Der Bergfried               | 17         | Meine Mutter               | <b>5</b> 9 |
| Auf lichtem Bfabe           | 18         | Rinberfinn                 | 60         |
| Befühl ber Unfterblichteit. | 19         | Schatten                   | 61         |
| Der Lebenspfalm             | 20         | Elternliebe                | 62         |
| Otrostano Managa            |            | Des Frefinnigen Rind       | 63         |
| Zweiter Strauß.             |            | Das vermaifte Rind         | 64         |
| Schneetreiben               | 23         | Mitgefühl                  | 65         |
| Im Winter                   | 24         | Traum und Trug             | 66         |
| An die Muse                 | 25         | Der Abschied               | 67         |
| Was bringst bu mir?         | 26         | Minutan Stuans             |            |
| Robin                       | 28         | Vierter Strauß.            |            |
| Frühlings Biebertehr        | 30         | Rlage                      | 71         |
| Fernhin                     | 31         | D buntle Racht des Lebens  | 72         |
| Berganglich                 | <b>32</b>  | Um Charfreitag             | 73         |
| In Frieden                  | 33         | Rarfreitagelieb            | 74         |
| Bor dem Gewitter            | 34         | Troft                      | 75         |
| Der Droffel Tob             | 35         | Ber weiß?                  | 76         |
| Die Rattusblüte             | 36         | Die Nacht ber armen Seelen | 76         |
| Die müde Stunde             | 38         | Der Trieb nach Glück       | 78         |
| Der Rolibri                 | <b>3</b> 9 | Leben in Gott              | 79         |
| Mondnacht                   | 40         |                            | 80         |
| D fanfter Schlummer         | 41         |                            | 82         |
| Im Rornfelb                 | 42         | ,                          | 83         |
| Die Goldrute                | 43         | Sylvestergloden            | 84         |
|                             |            |                            |            |

## 3meites Bud.

## Vermifchte Sedichte.

| Der lettehandwertsburiche 87          | Sinngebichte.                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Die graue Stadt 89                    | Loppel-Unglad 12              |
| Der Gilgug 90                         | Dienen                        |
| Der Chelon 92                         | Ernft ber Beit 126            |
| Bor bem Echlafengehen 94              | Tag für Tag 126               |
| Rurnberg 96                           | "Sobere Rritit" 127           |
| Las Morgenland 100                    | Immer frei 127                |
| Der Teppich 102<br>Beift und herz 105 | Spruch 127                    |
| Im Berfinten                          | Bilber and bem Leben.         |
| 3m tiefen Balbe 111                   | Der Chaffeur 128              |
| beimathliebe 113                      | Der Schutzengel 130           |
| In ber Lichtftabt 115                 | Kx Ore Infantium 131          |
| Dichterlous 117                       | Die Glasscherbe 133           |
| Au A. B. S                            | "Aug' um Aug'" 134            |
| An M. J. B 120                        | Tros 136                      |
| Eichendorff 121                       | Der mube Greis 138            |
| #lopftod 122                          | Das Lichtlein am Fenfter. 139 |
| <b>C</b> olumbia 124                  |                               |

#### Drittes Bud.

## Ballaben und Cegenben.

| "hundertacht" 143              | Tob bes Togen Canbiano. 183 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Goldlödchen 146                | Die Gloden von Limerid 186  |
| Treu bis jum Tob 149           | In banger Rot 189           |
| Die Bochzeit von Ertenrobe 152 | Die wilbe Rofe 193          |
| Das Reugnif bes Tobten. 155    | Der Bater wirb's nicht      |
| 3m Balbbranb 158               | gerne haben 198             |
| Engel bes Schlachtfelbes 161   | Gib's weiter 199            |
| Troubabour b. Gottesmaid 164   | Entweber, Ober 201          |
| Dorothea's Rofen 168           | herrn Duffer's Sprung 204   |
| Un ber Bforte bes Bara-        | Barum bie Frangolen nicht   |
| biejes 171                     | nach Burgbach tamen. 207    |
| Lieb' und Treue 174            | Die Goldne Gans 209         |
| Alboin's Schwertleite 177      |                             |
| Die Schlacht bon beming-       | <del>-</del>                |
| ftebt 180                      | Rux Einmal Roch 214         |
| ,                              |                             |

## Erftes Buch.

Lieder und Naturbilder.

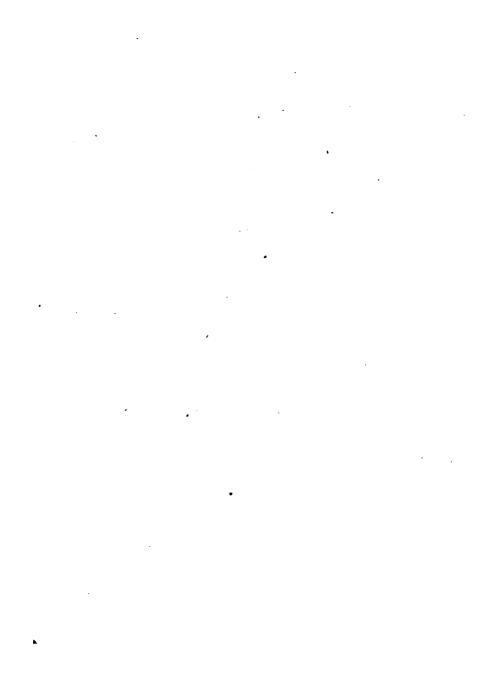

Erfter Strauf.

· • , 

## Es gibt geheime Tone.

Es gibt geheime Cöne, Ergreifend wunderbar, Die einmal angeklungen, Nachklingen immerdar.

Und herzberückend gleiten Sie durch die Traumesnacht: Kein Sinnen kann uns deuten Die süße Zaubermacht.

Nur wie beim Wanderrufe Der Schwan die flügel regt, Stets fühlt in ihren Tiefen Die Seele sich bewegt.

So gibt's geheime Cone, . Ergreifend, ahnungsschwer, Die einmal angeklungen, Verklingen nimmermehr.

#### Sternennacht.

D wundervolle Sternennacht, Wie Uhnung geht's durch deine Pracht; Ein Hauch aus blauen Tiefen weht Gleichwie aus andrer Welt: Ein Glanz verborgner Majestät Das Herz erhellt.

Es wächst die Sehnsucht hoch und weit: D Sternennacht, Unendlichkeit; Dein Cichtmeer, Mutter, nur der Saum Des Kleides wunderblau; Und ich ein Kind in wachem Traum, In's Aug' dir schau.

#### Lebensfreude.

Das Auge frei, brennt's noch so sehr! Mein Cagwerk, froh willkommen! Das Leben lieb' ich immer mehr, Je mehr es mir genommen.

Wie durch des Waldes Wipfeldach Die goldnen Strahlen dringen, So hilft mir Ceid und Ungemach Manch goldner Trost bezwingen.

Und Wirken, Wirken so mit Lust, Daß andre glücklich werden, Wie senkt's den Frieden in die Brust, Den reichsten Lohn auf Erden!

Db auch mein Tagwerk voll Beschwer, Db wenig Glück geblieben, Das Leben lieb' ich immer mehr, Denn Leben heißt ja Lieben!

## Zwischen Nacht und Tag.

Horch, horch, von der Himmelswarte Gleich filbernem Hornruf fällt's; Aufwallt des Lichtes Standarte Am Saume des dämm'rigen Zelts.

Wachtposten-feuer verglimmen, D'ran Gottes Engel gewacht. Sieh', goldene Wogen schwimmen Un's blauende Ufer der Nacht.

Aus leichtgeschwungenen Massen Bricht Strahl um Strahl das Eicht, Die Schatten und Schemen verblassen Vor des Königs Angesicht.

D Aufgang der Cebenswonne, Ersehnter im Sternenfeld, Ich grüße dich ewige Sonne; Kahr' wohl, o du nächtige Welt!

## Hoffnung.

Aus Aebeln quillt Ein Spiegelbild, Morganas Schloß im Farbenprangen; Goldrein und klar Und wunderbar, Wie hält's die Seele ganz gefangen!

Das Bild verweht;
Doch schimmernd steht
Die Wüste noch im Widerscheine:
So wirft das Glück
Sein Bild zurück
Aufs Erdengrau in goldner Reine.

Die Hoffnung ließ Ein Paradies Voll Pracht und Schimmer sich erheben: Und Welt und Zeit Und Müh und Leid Versanken ganz im neuen Leben.

Und ob's nun schwand Am fernen Rand, Der schönen Zukunft Bild von droben, An jedem Ort Glüht immersort Mein herz, vom Widerschein durchwoben.

#### Freude.

Derloren lang der freude Quell; Ein Sidern nur noch am Gesteine: Da plötzlich springt er wieder hell Und wallt hinab den Pfad am Raine. frisch glänzt nun alles, was verstaubt, Und athmet frei von fehl und Sünden: Leisklingend hebt ihr Glodenhaupt Des Glaubens Blume in den Gründen.

Der Ciebe Schmelz und milde Gluth Ciegt golden auf der Weltenrose: Und jedes müde Sehnen ruht Sanft schlummernd nun in Gottes Schosse: So blüht das Cebensglück, wo hell, Perlend durch Schutt und Erdengluthen, In's reine Herz der Freude Quell Uus Eden läßt die Wasser fluthen.

#### Stromfahrt.

Ich fahr' allein im fischerkahn Hinab den großen Strom. Sternübersät die weite Bahn Vom nächt'gen Himmelsdom.

Die Ufer liegen schlummermüd' In ihrer Urwald-Nacht, Im dichten Laubwerk spielt der Süd, Doch keine Seele wacht.

Kein Caut; nur wenn vom Uferrand Hinabfällt Stück um Stück, Dann mahnt ein Wellenkreis vom Cand An ein versunknes Glück.

Und gurgelnd lockt der Tod; ein Stern Dom blauen Himmel fällt. Bei frohen Menschen wär' ich gern, Allein auf weiter Welt.

Und stromhinab die Augen späh'n: Da steigt ein Lichtlein auf. Zum trauten Heim die Wellen geh'n; Dort endet bald mein Lauf.

#### Mondlicht auf dem See.

Wie lieblich ruht der See, D Mond, in deinem hellen Zauberbann! Gestillt sein uralt unverstandnes Weh; Ein Uferwellchen nur seufzt dann und wann.

Dein Silberschimmer liegt, Gleich einer Himmelsstraße da, hinaus Dom Strand, bis wo am fernen Rand sich wiegt Dein Nachen in dem Duft des Uetherblau's.

Und wo ich sinnend geh', Stets vor mir hebt dein Cichtstreif sich empor; Als bete nun aus tiefstem Grund der See, Und segnend kam's herab vom himmelsthor.

- Oschönes Friedensbild! Sei still, du meines Herzens rege flut! Auf deinen tausend Wellen treu und mild Des Himmels Auge nun und immer ruht.
- D Mondlicht auf dem See, D du des Heimwehs filberhelle Bahn! Wie freudig schwingt ob unverstandnem Weh Sich jeder Trieb in's Reich des Lichts hinan.

#### Der graue Tag.

Der graue Tag am fenster steht, Sein Auge trüb und hoffnungslos; Naßkalt der Wind von Norden weht; Es klatscht der Regen Stoß auf Stoß. Die Tanne dort, ein Zelt von Eis; Den schlanken Leib die Pappel bückt, Und eingeengt zum grauen Kreis Der himmel selbst die Brust bedrückt.

Die Wege glatt: kein Nachbar heut' Den stillen Nachbar stören mag: Und lockend geht wie festgeläut' Des Herzens leichter, leiser Schlag. So komm', du grauer Tag, herein; Leg' ab das schwere Winterkleid! Hier innen lebt noch Sonnenschein, Und Lust und frühlingsherrlichkeit.

Wir schließen Thür' und Cäden zu, Und lassen's regnen drauß und schnei'n; Im trauten Stübchen, ich und du, Wir wollen froh und glücklich sein; Und traulich sigen Hand in Hand Und träumen still nach Kinderbrauch Dom sernen morgenschönen Cand, Don dem der Frühling nur ein Hauch.

#### Dachtbild.

So still die Nacht; und silberbleich Versunken liegt des Städchens Aunde. Nur einem Riesenbaume gleich Steigt dort der Rauch aus sinsterm Schlunde.

Gradauf mit Ust und Zweigen strebt Der schwarze Schaft zum blauen Himmel, Bis lichtgrau sich zur Krone webt Des Rauchs verschwimmendes Gewimmel.

Und 0, das Wunder seht der Nacht! In des Gezweiges mattem Glanze Hängt hoch des Vollmonds goldne Pracht Uls riesengroße Pomeranze.

Die Krone wogt, es schwankt der Schaft Lautlos wie von weltsernem Wehen: Doch leuchtender aus kurzer Haft Entschwebt der Mond zu lichten Höhen.

Und weitab wie der Kindheit Traum Seht höher ihn und höher steigen! Schwarz traurig steht der Zauberbaum, Und müde wallt's in seinen Zweigen.

## Sonntagsglocken.

Die Sonntagsglocken gehen Ueber die Cande hin, Geheim wie Geisterwehen Bezaubern sie den Sinn.

Und weithin liegt ein Schweigen Voll süßer Craulichkeit, Die Aehren nur sich neigen In flüsterndem Geleit.

Und still die Bäume stehen Beglückten Cräumern gleich, Als müßt ein Wunder geschehen, So schön und groß und reich.

"Es muß ein Wunder geschehen!" Bebt's freudig durch den Sinn. Die Sonntagsglocken gehen Ueber die Cande hin.

#### Unwiederbringlich.

Der Mondnacht filberbleiches Licht, Wie flutet's durch die Wipfelkronen! Ein Duft wie von Vergißmeinnicht; Ein Schimmer wie von Unemonen. Die Luft so lau und würzig rein: Der Nachthauch schlummert traumbefangen: Und ach, in märchenhaftem Schein Kommt die Erinnerung gegangen.

Wie hold die friedensstille Nacht!... Doch o, du sturmgewalt'ger Morgen, Der Jugend ahnungsdunkle Pracht, Du feurig Ceben ohne Sorgen! Uch, dauern konntest du ja nicht: So möge Gott das Glück dir lohnen! Leb' wohl: des Mondes Silberlicht Nur flutet durch die Wipfelkronen.

## Der Bergfried.

Noch starrt der Bergfried in das Ceben: Ob seinem Haupt die Sonne loht, An seinem Busen blüh'n die Reben; Er selber freudelos und todt.

Und ach, ein Drache wohnt im Innern, Des kaum die Seele sich erwehrt: Das immerrege Auckerinnern, Was einmal war und nimmer kehrt.

#### Auf lichtem Pfade.

Ein winzig Stück des himmels Erfüllt mein fensterlein. Des goldnen Lichtgewimmels Ein Aeuglein blickt herein.

Mild lächelt's meiner Chränen, So traut wie Mutterlieb; Schon ruht das heiße Sehnen, Der erdversunk'ne Crieb.

Und wie ein Auf der Gnade Gemahnt das flücht'ge Spiel: Wohlan, auf lichtem Pfade, Mein Herz, zum schönsten Ziel!

#### Gefühl der Unsterblichkeit.

D Nacht, so voller Sterngefunkel, Bist du der Gottheit Stirngeschmeid'? Verhüllt dein mildes Schattendunkel Des Unnahbaren Herrlichkeit?...

So schön, wer sollte dich nicht lieben, D stillgeheimnißvolle Nacht! So schön; doch mußt auch du zerstieben Dereinst mit aller Sternenpracht.

Die Seele doch, ein Strahl vom Strahle, Wird jeden Wechsel übersteh'n, Und Gott den Herrn mit einem Male In unverhüllter Klarheit sehn.

## Der Lebenspsalm.

Mir flutet oft in Träumen Ein nächtig dunkles Meer; Endlos die Wellen schäumen, Versprühen rings umher.

Der Mond mit blassem Schimmer Einsam darüber geht. Aus wogendem Gestimmer Aufrauscht's voll Majestät.

Aufrauscht der Menschheit Sehnen Aus Dämmerung und Qualm; Aus Bitterniß und Chränen Des Lebens Klagepsalm.

Und Ceid und Cust versprühen: Doch sern vom Rand der Zeit Causcht ihren Harmonien Schweigend die Ewigkeit. Bweiter Strank.

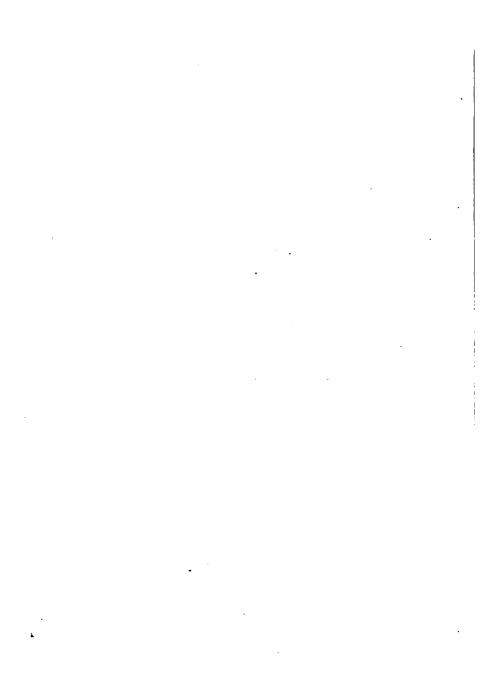

#### Schneetreiben.

Der Winter trägt sein schwer Gepäck Eisgrauer Wolken mud vorüber. Noch schrillt sein Pfeisen kühn und keck, Die Miene doch wird trüb und trüber.

Verschwommen sucht im Nebelgrau Sein Aug' umsonst nach Haus und Bäumen, Da plötzlich weckt ein Lüstchen lau Neckisch den Alten aus dem Träumen.

Hell lacht er auf, und Sorg und Weh Zerfliegt in Millionen flocken, Weich liegt die Welt und warm im Schnee, Und Kinder jubeln und frohlocken.

### Im Winter.

Du bist nicht todt, du schlummerst nur; Erstarrt und grau ist, o Natur, Dom Wintershauch dein Prangen: Verschneit, was blühend einst gelacht; Doch lächelt noch bei Tag und Nacht Dein Untlitz traumbefangen.

Was tausend, tausend Cenze dir Un Cust gebracht und holder Zier, Spielt um Gebüsch und Bäume: So träume noch ein Weilchen fort! Bald weckt ein helles Zauberwort Zum Ceben all die Cräume.

#### An die Muse.

Kehre wieder, holde Muse!
In der einsam stillen Stunde
Causcht die Sehnsucht deinem Gruße, Hohe, stolze Königin;
Komm', daß mein Gemüth gesunde, Und der wunde, Kranke Sinn.

Neue Lust und neues Leben:
Duftig träumt der Lenz im flieder;
Uch, und deinem Weh'n und Weben
Lauscht das Herz, o komm' herein!
Königin, o kehre wieder;
Neine Lieder
Harren dein.

# Was bringst du mir?

Was singst du mir so wunderleis, D Morgenwind; wo kommst du her?... Ich sing' für mich, du Naseweis, Von meiner Heimath fern am Meer. Un all den Hängen schmilzt der Schnee, Und tausend Bächlein murmelnd geh'n. Die Kinderhändchen hebt der Klee, Und schwellend voll die Knospen steh'n.

Was bringst du mit vom langen flug, D linder Südwind, sag' mir an?...
Den Pslüger sah ich hinter'm Pslug, Sein Liedlein bring' ich dir und dann Der Bienen schwärmerisch Gesumm, Des Robins halberfror'nes Lied, Und nachts, wenn alles Undre stumm, Der lauten frösche Chor im Ried.

Doch aus der Stadt was bringst du mit, Sag' an, was gab es da zu schau'n? ... Ich sah, wie Spatz mit Spätzin stritt, Die Martinschwalben sah ich bau'n. Und fröhlich zogen Jung und Alt Die dumpfen Gassen aus und ein: — "Grüß Gott, und kommt der frühling bald? Nicht milder kann's im Maien sein."

Schön Dank! Was aber bringst du mir, Du Schelm von frühling, sag mir das!... Den schönsten Schnupfen hab' ich hier, Auch farben für der Wangen Blaß. Verjüngtes Ceben, frischen Drang, Und grüne Blättlein statt Papier; Und dann zuletzt, mein lieber Jean, Dein frühlingsliedlein schenk' ich dir.

#### Robin.

Robin du Schelm,
Munter und klug,
Herzlich willkommen,
Erster der Sänger auf frostigen Gründen!
Frühling ist nah:
Endlosem Zug
Eiltest voraus du,
fernhin des Königs Erscheinen zu künden.

höheres Roth färbt dir die Brust Ueber und über, Wie von der freude roth blinkendem Weine. feurigen Triebs Klingender Eust Machst du das Vorspiel Kommenden großen Concertes im haine.

Cockt dich das Gras?...
Muthig und keck
Hebst du das Köpschen,
Trippelst nun über die grünende Strecke:
Plötzlich ein Ruck...
Uus dem Versteck
Ferrst du die Beute,
Kerbthier und Engerling, Würmchen und Schnecke.

Ueuglein so hell
Heiter und klug,
Robin, mein Robin,
Friedlich mir leuchten die Sternlein entgegen:
Uber du finnst
Urgen Betrug
Cauernd ob balde
Reifen die Beeren in unsern Gehegen.

Wahrlich du nickt ...
Willst du wohl gleich!...
Trippelnden Unlaufs
Hebst du zum Waldrand die blinkenden Schwingen.
Uus dem Gebüsch
Schmelzend und weich
Wachsender Sehnsucht
Läßt du melodisch dein Kehlchen erklingen.

Herziger Schelm,
Unuthiger Held,
Siehe, wir alle
Haben gar warm an das Herz dich genommen:
Halde und Hain,
Garten und feld
Heißen dich, Robin,
Fahrender Sänger des frühlings willkommen!

## Frühlings Wiederkehr.

Schon kehrt von den hügeln Der frühling uns wieder: Auf blaulichen flügeln Senkt er sich nieder. Süßer und linder Beht heimliches fächeln. Bell spiegeln die Kinder Blanzaugen sein Cächeln.

fühlst du den Odem des Nahenden nicht? . . .

Welch Knospen und Keimen, Wie duftet der flieder! Db seligen Träumen Sich schließen die Lider. Und wieder nun offen, Um überzugehen, Verwirklicht das Hoffen Und Träumen zu sehen.

Siehe, dort schwebt er im goldigen Licht!

Komm, frühling, du freier, In strahlender Schöne; D wecke der Ceier Lebendige Tone! Willkommen du Ceben Holdseligster Triebe, D leuchtendes Weben Urewiger Liebe, Unendliche Sehnsucht, wer liebte dich nicht?—

## Fernbin.

Verrauscht die Nacht Voll Sturm und Braus: Jum Licht erwacht, All heil, du schönster Morgen! Ob deiner Pracht Des Uzurblau's Wie hell das Herz des Himmels lacht Von Wolken frei und Sorgen!

Waldodem bringt
Die Luft so lau,
Und neuverjüngt
Pulsirt das reiche Leben.
Die ferne klingt
Wie Gold im Blau,
Und wie ein Vöglein frohbeschwingt
Die Seele möcht' entschweben.

Wohin, wohin,
In raschem flug;
O leichter Sinn,
Was hebt dich so voll Wonne?
Fernhin, fernhin,
Ju dir mein Jug,
Du meiner fahrt Geleiterin,
O schöne, liebe Sonne!

## Vergänglich.

Ich lauschte den Posaunen Des Windes durch die Nacht. Durch's Gitter kam ein Raunen: Ihr Schlummernden erwacht!

Herr Lenz mit blauen Schwingen Und hoffnungsgrünem Kleid, Mit Singen hält und Klingen Allhier den Einzug heut';

Und unter'm Eis die Quellen Blinkend und gurgelnd zieh'n, Und all die Knospen schwellen, Und alle Wolken flieh'n.

So klang's: doch wie wir eilen Erwartungsvoll zum Thron, Ist König Lenz schon meilen-Und meilenweit davon:

Und nur das Blüh'n der Rose, Der Erde Gold und Grün, Der Vögelein Gekose Bezeugen sein Verglüh'n;

Und mahnend hör' ich's tönen Auf Erden weit und breit: Das Merkmal alles Schönen Ist die Vergänglickkeit.

#### In Frieden.

Der Friede sinkt: vor seinem Hauch Des Cages Lärm verstummt. Aur ängstlich noch um Busch und Strauch Ein letztes Immlein summt:

Weit, weit der Weg zum trauten Heim, Und dunkel liegt die Welt: D Blütenkelch voll Duft und Seim, Sei du mein nächtig Zelt!

Und leise schlüpft der Gast hinein Und träumt in süßer Ruh': So schlummre nun in Frieden ein, O müdes Herz, auch du.

## Vor dem Gewitter.

fern über Kornfeld und Weide Ein schwarzer Schatten flieht, Als ziehe von drohendem Leide Ein Ahnen durchs Gemüth.

Kein Säuseln in den Zweigen, Doch lau die Luft und feucht. Zwei Schmetterlinge steigen Und haschen sich im Geleucht.

Verhalt'nen Uthem's spähen Die Saaten zum ragenden Wald: Hast du den Blitz gesehen? Horch, wie der Donner hallt!

## Der Drossel Tod.

Der Birnbaum stand gleich einer Braut In Myrtenkranz und weißem Schleier; Aus seinen Blüten lud vertraut Der Drossel Lied zur frühlingsseier. Und festlich lag auf sammtner flur Der gold'ne Morgenglanz ergossen: Umsonst der Cockruf der Natur, Des Herzens Kammer blieb verschlossen.

Da — welch ein Krach! die Scheibe klirrt, Und aufgeschreckt aus schwerem Brüten Eil' ich ans fenster ganz verwirrt: — Was liegt dort auf verwehten Blüten? D Drossel du, die freudig mich Gelockt mit süßer Sangeskehle; Zerschlug an meinem fenster sich Die Sehnsucht deiner Liederseele?

Du kleiner toter Ceib, noch warm Don deines Glückes heißem Triebe, Wie weckst du nun des Mitleids Harm, Und ach, zum Dasein mir die Liebe! Ein Lichtstrahl durch die Nebel bricht, Und Leid und Unmut sind verslogen, Und wie ein himmlisches Gedicht Umrauschen mich die Frühlingswogen.

#### Die Kaktusblüte.

Den Kaktus seht im Brand der Wüste, Ein stachlichtes Gerippe nur! Kein Cauwind, der ihn freundlich grüßte, Den Eremiten der Natur.

fest eingeklemmt in felsenspalten Scheint jeder Cebenstrieb erstarrt: Mit Staub bedeckt die Aunzelfalten, Da sehnlich er der Blüte harrt.

Und endlich fühlt den Saft er drängen In seinem Innern voller Macht: Ein Knösplein, sieh, die Ainde sprengen Beim Zauberruf der Sommernacht.

Und voller wirds von Stund zu Stunde; Es kreist der Saft in heißem Cauf. Da geht ein Ceuchten durch die Runde, Da geht das schöne Wunder auf.

Diel süßer als die Südlandsrose Und leuchtender als Lilienpracht, Im Mondlicht blüht die makellose, Die Königin der Wüstennacht. Doch wirren Spiels beim Morgengrauen Durchs Wüstenland die Dolde treibt, Verschrumpft und trostlos anzuschauen Das stachlichte Gerippe bleibt.

Aur duftig haftet im Gemüte Das Märchen seiner kurzen Pracht, Bis wieder einst die Wunderblüte Sich öffnen mag der Sommermacht.

### Die müde Stunde.

Die Erde noch eben so schlummertief: Nun regt sich's im Caubwerk gar sacht, Als seien, da seldwärts die Wachtel rief, In den Wipfeln die Winde erwacht. Und säuselnd fliegen sie aus und ein, Verträumt und schlummerschwül: Und wieder aussebt im Sonnenschein Das tausendsache Gewühl.

D müde Stunde des Tags: und nur Allvater schlummerte nicht: Tiefschweigend ging er durch die flur Mit lächelndem Angesicht. Und unter dem Segen reiste das Korn, Heiß wallte der Traube Blut, Und selbst das Röslein am Heckendorn Ward trunken vor seliger Glut.

#### Der Kolibri.

Um den Busch
Husch und husch,
Schwirrend geht dein Flimmer.
Wie du blinkst,
Hastig trinkst!
Vöglein, ruhst du nimmer?

Wunder-klein, Wunder-fein; Deine flüglein golden Schillernd sprühn Blau und grün Ueber Kelch und Dolden.

fein und rein, Stücklein klein Uus dem Irisbogen. Hier und dort Husch, und sort Bist du schon entstogen.

### Mondnacht.

Ich fah die Nacht am Berge steh'n, Den hellen Blick gesenkt zur Ciefe. Nur leise kam des Uthems Weh'n, Als lauschte sie, ob Alles schliefe.

Ein magischer Cichtschimmer fiel Auf's offene Cand in Silberfluten, Wo inselgleich im Wellenspiel Baumgruppen um ein Candhaus ruhten.

Dort unter'm Dach, mir deuchte, schlief Die Sorge lind in goldnem Craume; Und leis zurück das Mondlicht lief Von ihrer Ruhstatt Blättersaume.

Ein flattern nun. Die hähne kräh'n; Und jäh erwacht die Sorge wieder. Ich sah die Nacht vorübergeh'n; Doch thauschwer senkten sich die Cider.

#### O sanfter Schlummer.

D sanfter Schlummer, leise, linde, Auf mude Wimpern träuft der Thau: Die Seele treibt mit leichtem Winde Stromüber in der Träume Au.

Wie einst im Mutterschoß geborgen Die Glieder ruhn: nur leise fällt Herab des Leben's Lärm und Sorgen, Gleichwie aus ferner, fremder Welt.

Da klopft es an des Morgens Thoren; Und wo ich bin, ich weiß es kaum: Aur wie dereinst zum Licht geboren Umspielt mich ein verschwiegner Traum.

### Im Kornfeld.

Im Kornfeld blüht der Chymian: Durchtränkt von seinem Duft Wie fraumbefangen weht mich an Der Balsamhauch der Luft.

So bist ein leuchtend felb auch du, Wo Halm an Halm sich regt, Und wehst manch süßen Traum mir zu, Wie dich der Wind bewegt.

Und jeder der vorübergeht Schaut flüchtig wohl hinein: Mir gilt allein, was leise weht Durch deine Träumerei'n.

#### Die Goldrute.

Schon weckt die leise, linde Klage Glühheiß der Wind in Gras und Caub, Da füllt die letzten Sommertage Ein Wogen wie von goldnem Staub.

Don leichten Schritten kommt ein Knistern, Db aus dem fernen Höhenrauch, Und heimlich webt mit sußem flüstern Die Königin um Busch und Strauch.

Un jedem Zaun, in allen Ecken, Uns allen Hecken glänzt ihr Haupt, Uls wollte sie das Leben wecken, Das Mond um Mond ihr schon geraubt.

Ihr Szepter eine schlanke Rute: Sie taucht es in den Sonnenbrand Und sprengt mit träumerischem Mute Den Goldstaub weithin übers Cand.

Und wo sie geht, blüht reich und golden Die Krone nun am Szepter schwank; Nicht duftig zart wie frühlingsdolden, Doch voll von süßem frühlingsdrang.

Goldrute du, und mag's wie Klage Leis zitternd geh'n durch Gras und Laub, Du füllst die hohen Sommertage Noch mit der Freude goldnem Staub.

### Am Kirchhofthor.

Der Sommer steht am Kirchhofthor; Würzschwere Luft und heller Schein. frisch lugt das neue Grün hervor Aus abgemähten Grases Reih'n.

Ein Vöglein fliegt vom Boden auf Und hebt fich lautlos in den Baum; Und rastend nun vom müden Cauf Spinnt Welt und Zeit den Mittagstraum.

Ruhvoller Ort, o Friedensweh'n, Wie bang das Ceben, eng und klein! Fast möcht' ich selbst hier schlafen geh'n, Verschollen ganz und glücklich sein.

#### Herbstwind.

Raschelnd geht der Wind
Durch des Außbaum's dürres Caub:
Wie so manch grüngold'ner Traum
Ward des Herbstes Raub!
Unerfüllter Wünsche Zahl
Traurig wirbeln sie zu Thal;
Raschelnd geht durch's Caub der Wind:
Lengstigt Dich's, o Menschenkind?

#### Herbst-Röslein.

Du letztes Röslein, das ich fand Hier an des Jahres Neige, Was sinnst du schüchtern abgewandt Im fröstelnden Gezweige?

Wem möchtest du am Busen ruhn, Wem gilt dein stilles Sehnen? Sag an, was soll das Heimlichthun, D Röslein, und die Thränen?

So bleich, und weißt wohl selber kaum, Was dir das Herz bedrücke: O daß den letzten frühlingstraum Kein rauher Hauch zerpflücke!

Ein Tröpflein von der Erde Wein Sei freundlich dir beschieden; Ein kurzer Tag im Sonnenschein, Und dann die Nacht und Frieden.

#### O mude Welt.

D müde Welt, so schlummermüd, Du Mutter, die in Sorg' und Treue Um ihre Kinder früh verblüht, Aur schläft, daß sich die Kraft erneue.

Und noch im Schlafe summst du leis Ein Schlummerlied den lieben Kleinen; Und oft im Bett von Schnee und Eis Erwachst du, lauschend, ob sie weinen.

Bald schmückst du wieder unverzagt Das haus mit frühen Blüthentrieben, Und wenn des Jahres Morgen tagt, Weckst du zu neuer Eust die Lieben.

Dichlumm're fanft, du müde Welt, Dich liebt und segnet alles Ceben; Gott segne dich vom himmelszelt, Der dir den Muttertrieb gegeben!

• •

Dritter Stranf.

#### Die Perle.

Steig' auf vom Herzensgrunde, Lichtscheue Perle du; D Sehnsucht mancher Stunde, Steig' auf aus dunkler Ruh'!

Ich kann nicht niedersteigen; Muß warten ganz allein, Bis du aus Nacht und Schweigen Entsendest deinen Schein.

Wie lockt die flücht'ge Kunde! Doch o, der vollen Glut, Die noch auf tiefstem Grunde In dir verborgen ruht!

Und wieder klingt das Sehnen: Mein bist du, ewig mein, D Perle stummer Chränen Und lang verhaltner Pein!

Die Stirne laß mich neigen Ob deiner blauen Ruh': Steig' auf, o du mein eigen, Lichtscheue Perle du!

×

## Ein Lichtblick.

D Schönheit, holder Genius, Lichtbote du vom Heimathland, Aur flüchtig bringst du mir den Gruß, Dein Antlit sonnenwärts gewandt.

Und ewig, ewig ungestillt Von dem, was lockend mir erschien, Seh' ich dein graues Schattenbild Noch vor dem Gegengruß entslieh'n.

Allein, wie flüchtig auch das Glück, D Schönheit, das du mir gebracht, Der eine kurze Augenblick Durchleuchtet manche lange Nacht.

## Das Lied.

Er dachte nicht an's Singen, Ihm war das Herz zu voll; Er mußt' sich müde ringen, Daß es nicht überschwoll. Doch als das Leid bezwungen, Hat plötzlich unbewußt Melodisch sich entrungen Ein Lied der vollen Brust.

Gar kunstlos war die Weise, Ein schlicht herzinnig Wort, Aun schlägt es seine Kreise Von Herz zu Herzen fort: In süß verschwiegnem Sehnen Lauscht Mancher selig stumm; Und Manchen rührt's zu Chränen; Weiß Keiner doch, warum.

# Frühlingsfahrt.

Die Erde grün, so weit das Auge reicht, Kein Wölkchen trübt des tiefen Aethers Blau; Des Frühlings reiner Odem, lind und lau, Durch eine weite Blüthenwildniß schleicht.

Ich schreite durch das lenzesfrohe Cand: Und selig immersort: "Komm mit, komm mit!" Von ferne lock's; und doch auf Schritt und Tritt Hält Wunder mich um Wunder sestgebannt.

So glich das Ceben einer frühlingsfahrt, Voll Sonnenglanz und Glück: ich weilte gern Bei jedem neuen Wunderwerk des Herrn, Und habe doch die Sehnsucht treu bewahrt.

Und immer rascher eilt dahin die Zeit. Schon winkt das Ziel, und vorwärts strebt der Blick. Und sieh, nun glänzt so manch genoss ensäch Uls Sternlein mir im Blau der Ewigkeit.

## Eichbaum und Gestrüpp.

Schaut der, Sichbaum stolzbelaubt Auf's Gestrüpp zu seinen Füßen, Wolken spielen um sein Haupt, Und die freien Winde grüßen.

Erster, dem die Sonne lacht, Letzter, den sie küßt beim Scheiden; Doch die sturmdurchrauschte Pracht Dornbusch ihm und Hasel neiden.

Raunen: "Gleicher Art wir sind, Und er zehrt von uns'rem Ceben: Daß die Krone rauscht im Wind, Aun, was ist das Großes eben?"

Schaut der Eichbaum stolzbelaubt Auf's Gestrüpp zu seinen füßen, Wolken spielen um sein Haupt, And die freien Winde grüßen.

## Von Zwölf bis Eins.

Bedächtig schlägt die Uhr Zwölf Schläge: Mitternacht! Ein Geisterweben nur, So wunderleis und sacht.

Von fern gespenstisch winkt's Aus starrer finsterniß. Wie dumpfes Läuten klingt's Verschwimmend, ungewiß.

Mir ist, als ob die Nacht Mich in ihr Reich entbot, Wo sie allein, die wacht, Und ich, im Urm ihr todt.

Wie selbstverloren steht Die Seele noch am Rand; Ein kalter Uthem weht Auf Antlitz mir und Hand.

Und o! wie lang, wie lang Im Schooß der Nacht mein Traum! Und dann der wilde Drang Hinaus aus finst'rem Raum! Das Haupt, so müde ruht's; Doch heiß und ungestillt Des aufgeregten Bluts Verlor'ner Springquell schwillt;

Und nun ein wilder Schrei Aus tiefstem Grund des Seins: Da war der Traum vorbei, Und dröhnend schlug es: Eins.

#### Heim.

Der eine kam eben aus Morgenland, Und sie aus den Bergen Tyrols: Aun aber wandeln sie Hand in Hand Am Abhang des Capitols. Sie kannten sich längst: fern über Meer Einst Nachbar und Nachbarin; Ein ernster Forscher der Vorwelt er, Sie kränkelnd, von träumendem Sinn.

Nicht sprach er davon, was im Morgenland Er Wunder und Wunder geseh'n, Verschollene Städte im Wüstenbrand, Bazaar, Minaret und Moschee'n. Und sie vergaß auf das Alpenglüh'n, Und wie die Cawine gefracht; Kaum daß sie der überstandenen Müh'n Mit launigem Worte gedacht.

Und dennoch sprudelte immer auf's neu Die Rede, bald leis, bald laut; Und manchmal meint' ich, ein Thränlein scheu Hätt' ich im Auge geschaut. Umschlungen hielt Beide ein Zauberband; Vergessen, was Schönstes sie sah'n: Sie sprachen nur immer vom Heimathland fern über dem Ocean.

#### Meiner Mutter.

Voll Unrast bin ich fern von dir, So still in deiner Gegenwart; Aus and'rer Welt erscheinst du mir, Ein Wesen wie von and'rer Art.

So ruhig, sicher, stillverklärt, Zufrieden mit bescheidnem Loos; Ein Herz in Leiden treu bewährt, Un goldner Liebe reich und groß.

Ein stiller Friede füllt mich ganz, Wo immer mir dein Auge lacht; Und ein Gefühl wie Sternenglanz Im tiefen Blau der Sommernacht.

## Kindersinn.

Ihr Kinder nehmt mich mit In eure Märchenlande! Ein Pöglein singt: "Witt, witt," Versteckt am Buschesrande.

Könnt ihr den Auf verstehn? Ihr lächelt gar so eigen; Könnt Ihr am Unger sehn Den lichten Elsenreigen?

Was wohl die Rose singt, Was sagt das Gras am Raine, Was ist's, das heimlich klingt Aus wildem felsgesteine?

Was braust der grüne Wald, Was rauschen Wind und Wellen, Was rust aus Riß und Spalt Zum Spiel die Trautgesellen?

Noch lock's: "Witt, witt, witt," Dom grünen Buschesrande: Ihr Kinder nehmt mich mit In eure Märchenlande.

### Schatten.

Gar oft wie Crauer weht's mich an Aus jubelnder Lenzeslust: Wie sliehende Schatten auf schimmernder Bahn Bedrückt's die fröhliche Brust:

Und immer, wo spielende Kinder ich seh', In süßer Unschuld beglückt, Gemahnt's mich der fülle von Sorg und Weh, Die künftig den Jubel erdrückt.

### Elternliebe.

Es war ein arm, verkrüppelt Kind; Stumpffinnig sah es in die Welt, Am Geiste blöd und trüb und blind, Von keinem Strahl des Glücks erhellt.

Was mühsam von den Cippen kam, Ein unverständlich Murmeln blieb's, Und ohne Cust, und ohne Gram, Ein Ceben nur des blinden Triebs.

Da rief der Engel und es ging: Und nun wie still und leer das Haus! Wie fest das Herz am Liebling hing, Wie brach der Schmerz in Chränen aus!

Doch immer wieder mahnt es lind, Und kühlt das Sehnen wunderbar: D Gott, wie selig dort das Kind, Das hier so einsam, einsam war!

# Des Irrsinnigen Kind.

Der Vater lacht nur immerzu Und hört nicht auf mein flehen. Ich finde nirgends Rast und Ruh: Muß auf und nieder gehen.

Die ganze Nacht, die lange Nacht Hör' ich die Stunden schlagen. D Gott, wie grell der Vater lacht! Hilf du mein Elend tragen.

Er stiert mich an mit irrem Blick Dom Sessel in der Ecke, Die flitterkrone im Genick, Als Hermelin die Decke.

Und auf und ab und immerzu Geh' ich im finstern Zimmer. O ging' mein pochend Herz zur Ruh: Das Cachen gellt noch immer.

## Das verwaiste Kind.

Dunderpracht
Der Sternennacht,
Du ferner heimath Lichterschein!
Die Welt wie leer,
Das herz so schwer,
Vereinsamt hier, und ganz allein!

Uch, heimathwärts Uus ödem Schmerz Ein heißes Sehnen mich ergreift. Dem fremdling gleich, Der müd und bleich Durch fensterhelle Gassen streift.

Und Alles schweigt:

Tur liebend neigt
Ein Antlitz sich herab zu mir.

Sternenschein,

Eaß mich hinein:

Nutter, nimm mich bald zu dir.

K

## Mitgefühl.

Schweigt ihr Vöglein, schließt die Brust; Weckt mir nicht mit frohem Schlage, Weckt mir nicht die bittre Klage Um den schwerzlichsten Verlust: Was ihr jubiliert und singt, Aur von Wehmuth widerklingt.

Oder soll's ein Grablied sein Voll von Trauer und Verlangen Um die Röslein auf den Wangen, Und der Aeuglein Sonnenschein? Cockt vor heller Sehnsucht ihr, Andren Tones nur als wir?

Singt, o singt, ihr Döglein mild! Weckt ihr auch mit süßem Schlage, Weckt ihr auch die bittre Klage; Weinend doch der Schmerz zerquillt: Und es schluchzt die müde Pein Leis, nur leis, und schlummert ein.

## Traum und Trug.

So fandest du den Tod im Mienenschacht fern von der Heimath, Spaniens armer Sohn. Kaum hatte dir das schnöde Glück gelacht, So mußtest du verderben ihm zum Cohn.

Nach fernen Lieben hast du dich gesehnt Im Tode noch, wie stets im Leben treu, Und manchmal hast im Fieber du gewähnt, Sie weinten still auf deines Lager's Streu.

Doch thränenlos der Zug des Weges kam, Und die Gefährten senkten dich ins Grab, Und jeder eine Handvoll Erde nahm Und küßte sie, und warf sie dumpf hinab.

Dann gingen wir davon: der hohe Trieb, Nun hielt er plößlich ein im raschen flug: D Schönheit, Kraft und Muth und Treu und Lieb, Und Stolz und Glück, ach alles Traum und Trug!

### Der Abschied.

Ein Bild vom ersten Scheidetag, Wie liegt's mir immer noch im Sinn: Der Vater kam: ich kniete mich Zu seinen füßen kindlich hin.

Er legte mir die Hand auf's Haupt Und murmelte ein Segenswort; Dann fuhr die Rechte über's Aug, Und ohne Abschied ging er fort.

Doch mit der Mutter Hand in Hand Crat ich zu ihm in's Kämmerlein: Im Cehnstuhl saß er abgewandt, Und weinte leis in sich hinein.

Und lautlos schlichen wir zurück Und ließen ihn allein im Schmerz: Gott segne dich, wie tief du bist, Du liebes, rauhes Vaterherz.

` • .  Dierter Strauf.

• 

## Klage.

Ich ging dereinst wie traumbefangen Durch eine lichtverklärte Welt: Voll Wunder war das frühlingsprangen, Voll Wunder selbst das öde feld.

Ein süß Geheimniß sah ich blinken Aus jedem Stein, aus Reif und Chau; Aus jeder Blume sah ich's winken: Es grüßte mich aus tiefstem Blau.

In jedem Auge sah ich's weben: Im eignen Innern war's erwacht: Von Gottes Liebe ganz umgeben, Durchdrungen ganz von Seiner Macht.

Und schimmernd liegt noch, ohne Hülle, Das Lichtgeheimniß Seiner Spur: Doch o, der süßen Wunder fülle Erkennt ein Sonnenauge nur.

Ein Auge nicht vom Schein befangen, Geblendet nicht vom Erdendunst: Ach, brennend netzt es mir die Wangen, D Gott, ob meiner todten Kunst.

# O dunkle Nacht des Lebens.

D dunkle Nacht des Cebens, Von Gott entfremdet sein! Dem Urmen lockt vergebens Der Freude Morgenschein.

Stumm wandelt er und traurig Den altgewohnten Gang. Der himmel düstert schaurig, Das herz, es klopft so bang.

Wo Undre fröhlich singen, Causcht sehnend er der Cust. Doch herb die Töne dringen In's dumpse Weh der Brust.

Ach, Menschentrost vergebens, Und Cockung der Natur. Die dunkle Nacht des Cebens Verscheucht die Ciebe nur.

## Am Charfreitag.

Schaurig senkt die Nacht den flügel, Durch die Erde geht ein Zittern; Dröhnend kracht der felsenhügel, Taumelnd wankt das Todtenfeld: Herr, als ob in Ungewittern Sollt' zersplittern Deine Welt.

Nicht zersplittern; nein, erwachen Soll die Welt zu neuem Ceben. Reichste Hoffnung soll entfachen Ihrer Pulse müden Schlag: Aus den nächt'gen Dunstgeweben Soll sich heben Gold'ner Tag.

Sonne du, o Herr des Cebens,
Steigst empor aus dumpfem Grauen,
Und die Schlange peitscht vergebens
Cand und Meer in blinder Wuth:
Gott mein Heiland, voll Vertrauen
Sieghaft schauen
Wir dein Blut.

D du Wunderborn der Liebe, Leuchte flammend, Herr entzünde, Meines Herzens dunkle Triebe, Meiner Sehnsucht müden Schmerz: Bis zum Daterherzen finde Sich das blinde Menschenberz.

## Karfreitags - Lied.

Liebe flammt aus finstern Schrecken: Uns zum Heile stirbt das Leben. Und des Heilands Wunden wecken Aur den Mahnruf: "Codt um dich!" Der sich in den Cod gegeben, Gibt das Leben Ewiglich.

Todt um dich, o meine Seele!...
Heiland, sieh, in Cieb' und Treue,
Tief aus Erdenschuld und fehle
Hebt das Sehnen sich zu dir:
Gib die Ciebe, Herr; erneue
Wahrer Reue
Thränen mir!.

#### Trost.

Es hielt mich einst im Zauberbann' Ein Werk so schön und groß. Mit raschem Eiser ging ich dran, Und ließ es nimmer los. Ihm galt mein Sinnen Tag für Tag, Mein Träumen, wenn ich schließ; Und alles dünkte Leid und Plag, Was mich vom Werke rieß.

Mein stilles Ceben schien gering Im neuen Zauberlicht. Uch, kaum bezwang ich mich, und ging Den alten Pfad der Pflicht. Und wechselnd rief's im Innern bald, Ich möchte! bald, du mußt! Doch nur dem stolzen Werke galt Das Sehnen in der Brust.

Das Werk gelang: ich stand am Ziel — Da war gelöst der Bann;
Mag locken nun das bunte Spiel, Hab wenig freude dran.
Doch o, die halbverlor'nen Müh'n,
So klein, gering, und arm,
Helleuchtend in der Dede blüh'n
Und trösten mich im Harm.

### Wer weiss?

Ich bin erwacht: die Stirne glüht, Von goldnem Traum das Herz mir brennt: Es war, als sei ein Stern versprüht Lauflos am nächt'gen Firmament.

War's wohl ein Engel jener Schaar, Die fromm hienieden wirkt und webt, Don Gottes Lichtglanz wunderbar Verklärt das Untlitz und belebt?

Und war sein Erdenwerk gethan, Und kam für ihn der Abschiedstag, Und sah mein Aug' auf lichter Bahn Des Heimflug's letzten Klügelschlag? —

Wer weiß, wer weiß? Ich bin erwacht, Noch brennt das Herz und pocht so laut. Geheimnißinnig schweigt die Nacht, Und fern am Rand der Morgen graut.

### Die Dacht der armen Seelen.

Im stillen Cand der Codten Geht schweigend um die Nacht: In wallendem Gewande Das Haupt in Sternenpracht: Die flügel leise rauschen; Und leis, man hört es kaum, Streift knisternd jeden hügel Des Mantels Wellensaum.

Don ihrer Wimper fallen Die Thränen immerzu: Aufhorchen meine Lieben In stummer Grabesruh: Sie horchen auf im Schlummer, Als klopfe wer an's Thor, Als schwebe Seel' um Seele Aus heißer Qual empor.

Sind's nur die Morgennebel Die um die Gräber ziehn?.... Wie menschliche Gestalten Die Drängenden entstiehn. Und heimlich lockt's nach Oben, Was friedlos und verbannt. Die Nacht der Urmen Seelen Entschwebt am himmelsrand.

### Der Trieb nach Glück.

- Bei Sang und Spiel wie gleitet rasch das Ceben Den Kindern hin!
- Ein Vorwärtsschauen, und ein gläubig Streben Mit kedem Sinn.
- Mun kurze Zeit, da rasch die Pulse schlagen Erwartungsheiß;
- Enttäuschung dann, und Leid und herbe Klagen, Und Gram, wer weiß?
- Und Tag für Tag der Arbeit sau're Mühen Um's liebe Brod;
- Der Cebensfreude mähliches Verglühen; Zuletzt der Cod.
- Und keinem wol von all' den schönen Träumen Erfüllung ward.
- Mocht' auch das Ceben manchmal sprüh'n und Im Grund war's hart.
- Drum, wahrlich einen himmel muß es geben, Voll Glück und Ruh';
- Dort sprießt, was hier verkümmerte, zum Ceben; Vertraue du!
- Sott gab den Trieb nach Glück; er muß beglücken, Lieb Menschenherz;
- Und strahlend baut er gold'ne Himmelsbrücken Aus Harm und Schmerz.

## Leben in Gott.

Ich weiß, o Gott, Du bist mir nah', Diel näher als ich selber mir: Durchdrungen ganz von Deinem Sein Lebt meine Seele nur in Dir.

Und deines Willens leiser Hauch Ist mir des innern Criebs genug, Und Zwiesprach halten, Herr, mit Dir Ist nun des Lebens Athemzug.

Und was im Erdenthal mich trifft Un Bitterniß und Körperpein, Den frieden stört's nicht mehr, seitdem Dein Wille mein, und meiner Dein.

X.

## Des Heilands Liebe.

Wie hat's mir lieben Trost gebracht: Kein Erdenwaller geht allein; Im Nebeltrug bei Tag und Nacht Durchstrahlt ein Licht mein ganzes Sein; Ein süßgeheimnißvolles Licht Vorleuchtet meinem Lebensgang; Stets ruht auf mir ein Ungesicht Vor Sehnsucht und Erwartung bang.

Du bist's, o Heiland, liebverklärt, Du Ceuchte der Barmherzigkeit! Und wie von eig'nem Harm versehrt Blickst du auf jedes Sündenleid; Und wo vor Stolz und blinder Scheu Die Augen starr zu Boden schau'n, Da weckt ein Strahl voll Cieb' und Treu' Das alte kindliche Vertrau'n.

So bist du Allen holdgesinnt; Doch wenn mit seiner milden Gluth Auf einem armen Menschenkind Dein Blick erwartungsvoller ruht, So ist's auf jenem, der zum Dank Dein Herz am kränkendsten verrieth, Und den entweiht und sündenkrank Dein Aug' unsäglich elend sieht. D Uebermaß der Lieb' und Huld!
Du bliebst, o Herr, mir immer gut;
Un ob ich häufte Schuld auf Schuld,
Dein Auge mild auf meinem ruht:
Und sei wie Scharlach tief die Schmach,
Wie Ruthenstreiche wild und scharf:
Sehnsüchtiger nur folgst du nach,
Je mehr ich deiner Huld bedarf.

### Leb' wohl, o Welt.

- Leb' wohl, o Welt, voll Hoffen und Verlangen!
  In Traumesnacht
- Wie hieltest du so lang den Sinn befangen! Ich bin erwacht.
- Und glaubensfroh das Auge blickt nach Osten, In's Morgenroth:
- Doch habe Dank, was schuldlos mir zu kosten Dein Zauber bot.
- Ein Ausfluß war es auch der Lieb' und Güte, Ob nur Symbol;
- Mun aber strahlt der himmel im Gemüthe: D Welt, leb' wohl!
- Des Cebens Sonnenkelch ist aufgegangen, Den du verhüllt:
- Leb' wohl, o Welt, mein Hoffen und Verlangen Wird nun erfüllt.

## Weihnachtsglocken,

Ein Brausen fern, als ob der Nachtwind stürme Durch einen Wald:

Der Sternenschimmer spielt um Dach und Türme; Und freudig hallt

Die Engelsbotschaft in die Welt hinaus, Von Herz zu Herzen mit gewalt'gem Braus: "Ehre sei Gott in der Höhe: und allen Frieden auf Erden, Gottwohlgefallen!"

Und weithin unterm golddurchwirkten Himmel Beim Glockenbraus

Wird's helle, wie von neuem Sterngewimmel Von Haus zu Haus:

In tausend, tausend Herzen widerklingt's, Aus hohem Haus, aus ärmster Hütte dringt's: "Ehre sei Gott in der Höhe: und allen Frieden auf Erden, Gottwohlgefallen!"

D füßer Einklang! Himmel jauchzt und Erde: O schönster Sieg!

Holdlächelnd Kindlein, das in Not und fährde Hernieder stieg;

Weit offen schaut, o schaut das goldne Tor! Von oben fällt und jubelnd steigt's empor: "Ehre sei Gott in der Höhe: und allen Frieden auf Erden, Gottwohlgefallen!"

## Sylvesterglocken.

Wie stöhnt der Nachtwind im Kamin! Des Jahres letzte Stunden slieh'n, Und wirbelnd geh'n die Flocken. Nur rasch hinab Zum weichen Grab! All Heil, Sylvesterglocken!

Vergangen nun die alte Zeit: Enttäuschung, Harm und Sorg' und Streit, Wie Vorjahrsschnee vergangen. Im Aug' der Nacht Voll reichster Pracht, Sieh' dort die Zukunft prangen!

Aur einmal noch, o schau zurück, Und vorwärts dann, dort winkt das Glück Aus dämmerblauer ferne: Die Ewigkeit Umfängt die Zeit Mit goldnem Nets der Sterne.

Abee des Cebens wechselnd Kleid Von Erdenlust und Erdenleid: All Heil Sylvesterglocken! Von Stern zu Stern, Und nah und sern Geht heimliches Frohlocken.

# Zweites Buch.

Vermischte Gedichte.

. • 

### Der letzte Handwerksbursche.

Er grüßt nicht mehr an Cor und Brücken, Der Handwerksbursche frohgemut, Mit dem felleisen auf dem Rücken, Ein Sträußlein Rosmarin am Hut. Nicht mehr dem blauen Glück entgegen Zu fuß er in die fremde zieht; Nicht mehr auf frühen Waldeswegen Erklingt sein helles Wanderlied.

Man sieht nicht mehr ihn fechten gehen Mit dem Herzbruder Arm in Arm, Am Eck nicht mehr verstohlen spähen, Ob irgend laure ein Gendarm; Der muntre Bursche kehrt uns nimmer, Ihm war der fortschritt gar zu grell, Er liebte sanstgedämpsten Schimmer, Des Frühlings wandernder Gesell.

Gemütlich war er, ließ sich placken Don Meister und von Meisterin; Doch packt ihn oft der Schelm im Nacken, Und neckisch fuhrs ihm durch den Sinn. Nur immer säuberlich bescheiden, Stets freundlich, frisch und aufgeweckt; Drum mocht den Burschen jeder leiden, Und überall war ihm gedeckt. Grundehrlich sein Gesicht und offen; Das Handwerk war sein höchster Stolz, Aufs Meisterstück ging all sein Hoffen, Ein echter Span vom alten Holz. Die Neuzeit mit dem wirren Treiben, Sie braucht ihn nicht, das ward ihm klar; Er aber mochte niemals bleiben, Wo er nicht ganz willkommen war.

Man sah zulett ihn anprobieren Den Wanderrock von blauem Tuch. Um Tore ließ er sich visieren Zur letzten Reis sein Wanderbuch. Und nun durch blaue Fernen geht er Zum Tor der schönsten Stadt hinein: Ich glaube dort wird ihm Sankt Peter Ein guter Herbergsvater sein.

# Die graue Stadt.

Die grauen Nebel spielen Um eine Stadt am Meer. Ringwall und Türme fielen Vor Zeiten altersschwer.

Der Hafen ist versandet; Das Wasser slimmert tot; Um User liegt gestrandet Ein morsches Fischerboot.

Am Markt und auf den Gassen Treibt hin und her der Sand; Verödet die Terrassen; Verwittert Wall und Wand.

Durchs Dach die Sterne schauen; Durchs Cor die Winde ziehn; Ihr Nest die Schwalben bauen Um steinernen Kamin.

Der festsaal leer von Gästen; Gewölb und Werkstatt leer: Zu Canz und frohen festen Kein lebend Wesen mehr.

Schrill klingts im Windeszuge: Wars nur ein Mövenschrei? fernab in stolzem fluge Segelt ein Schiff vorbei.

## Der Eilzug.

Die Candschaft wiegt sich leise Im Urm der Sommernacht; Im weiten hügelkreise Mein Aug' alleinzig wacht. Im Gras nur zirpt die Grille, Das Caubwerk regt sich kaum, Das Mondlicht flutet stille, Und alles ruht im Traum.

Da kommt's wie dumpfes Grollen Aus fernem Nebelduft: Ein langgedehntes Rollen Auf leichtbeschwingter Euft; Aun wieder scheint's verloren, Nun hell mit einem mal: Da braust aus Waldesthoren Ein Eilzug in das Thal.

Ein geller Pfiff am Hange, Ein freiheitwilder Schrei: Wie eine glühe Schlange Zieht's Glied an Glied vorbei. Vorbei an Wald und Wiese, Un Park und Hof und Haus, Um Mondlicht-Paradiese In's offne Cand hinaus. Ein Rasseln noch und Dröhnen Doll Trieb und Ungeduld, Und ein gedämpstes Stöhnen, Uls laste schwere Schuld; Derloren fällt hernieder Das Rollen noch einmal; Dann senkt sich schlummernd wieder Der Frieden auf das Thal.

D Bild des Menschenlebens Mit deiner wilden Hast, Wie lockst du mich vergebens Aus meiner stillen Rast! Wie deine Lichter schwinden, Die alte Liebe siegt: Jahr' wohl, und magst du sinden, Was schimmernd vor dir liegt!

### Der Cyclon.

Gelbgrüne Wolken zieh'n herauf, Die Luft glänzt wogenartig zitternd; Die Menschen stehen Hauf an Hauf, Im West ein jäh Verhängniß witternd.

Da ... gräßlich heulend stürmt's heran, Ein wirbelndes Gedräng und Jagen, Schwarz wie der jüngste Tag: und dann Ein Bersten und Zusammenschlagen.

Unheimlich aus den Wirbeln gellt's Höhnisch wie böser Geister Cachen, And wie von Höllenhunden bellt's, Und blizend zuckt's aus finsterm Rachen.

Die Crümmer fliegen hoch einher, Es wankt der Boden wie vor Grauen; Und stummen fragens, ahnungsschwer Sich Mann und Mann in's Auge schauen.

Dorbei die Wuth: nur bröckelnd fällt Gestein und Mörtel vom Gemäuer; Doch plötzlich wieder rast und gellt Das schauerliche Ungeheuer. D Gott, und ist's der jüngste Tag? D lange Stunden banger Sorgen! Und Regenströme rauschen nach; Doch endlich, endlich steigt der Morgen.

Die letzte Hoffnung, ach, zerschellt! Und Menschenmuth und Kraft vergebens! Ein weites, wüstes Trümmerfeld Die schöne Stadt, voll reichen Lebens.

### Vor dem Schlafengehen.

Und wiederum ein Tag vollbracht Der Wanderfahrt hienieden; Um Herbergsthore steht die Nacht, Entbietet Ruh' und Frieden. Der Fuß ist wund, das Auge matt.... Wie freundlich lockt die Cagerstatt Jur Rast den Wegesmüden!

Doch ehe Glied um Glied sich löst Don Erdenlast und Mühen, Noch eh' zur schönen Welt du gehst, Wo gold'ne Träume blühen, O Seele, laß uns rückwärts späh'n, Noch einmal laß uns wandeln geh'n Im Staub und Sonnenglühen.

Tief drunten siehst du noch den Pfad Mit manch vertrauter Stelle; Ein Wäldlein dort zu weilen bat, Hier labte dich die Quelle; Und Rosen grüßten dich vom Strauch, Und frohe, liebe Menschen auch Von mancher trauten Schwelle. Und sieh, dort liegt im Grunde klar Dein unerklärlich Bangen: Uch, jener lauernden Gefahr Sind wir des Wegs entgangen! Und ahnst du nicht, wes Auge tief Dir ließ, wo die Bachantin rief, Vor Scham erglüh'n die Wangen?

Gott danke drum mit frohem Muth für alle Lieb' und Treue, Der nie mit Seiner Huld geruht, Glück spendend stets auf's neue! O freue dich durchlauf'ner Bahn, Und was du frevlen Sinns gethan, Das tilgt ein Tröpslein Reue!

So magst du nun auf stiller Brust Die müden hände falten; Magst heimwärts schweben unbewußt Auf süßen Craumgewalten: Und mögen Engel hier am Rand, Ausschauend in das dunkle Cand, Nachtwache treulich halten!

### Nürnberg.

Don deiner Brücke merkt mans kaum, Wohin die stillen Wasser sliegen; Kein Wellchen treibt den Silberschaum, Und keine fischlein spielend schießen: Das Leben auch des Volkes geht, Nicht schläfrig, doch gedämpsten Schlages; Und wie der Vorzeit Hauch umweht Es lind den Sohn des hellen Tages.

D Nürnberg, allem Eblen hold, Du reinster Abdruck deutschen Geistes, Dein Stadtbild vor mir aufgerollt, Welche eine Wunderwelt verheißt es!— Wie geht das Herz bewundernd auf Im Cabyrinthe deiner Gassen! Ich laß der Phantasie den Cauf, Wie du, beim Bau der Häusermassen.

Wie trozig steht der festungswall Im weiten Kreis mit Tor und Türmen, Daran der feinde Prall und Schwall Gar oft sich brach in Kriegesstürmen. Noch blickt wie vormals selbstbewußt Der Hohenzollern Burg hernieder; Noch hebt sich stolzen Muts die Brust, Vor Kraft noch strozen deine Glieder. Der Bauten malerischer Reiz, Die warmen, roten Giebeldächer Mit Curm und Euken allerseits, Die reich geschnitzten Orunkzemächer; Wie mahnen Erker und Balkon, Der Wendeltreppen Steinguirlanden, Als ob vierhundert Jahre schon Die Uhr der Zeit hier stillgestanden;

Als ob aus jenem Bogengang Dein Albrecht Dürer treten müßte; Als ob mit Geigen und Gefang Hans Sachs zum Mummenschanz sich rüste; Als reite Kaiser Max heran Im Kreis hochragender Gestalten, So fühl ich in der Vorzeit Bann Von liebem Wahn mich festgehalten.

Urwüchsig wie der Menschenschlag, Der deiner Pracht die form gegeben, Derbliebst du bis auf diesen Tag; Doch schwand der form das reiche Ceben: Unheimelnd noch wie frommer Gruß Uus fernster Kindheit goldnen Tagen, Doch schlummerst du vom Zauberkuß, Und fühlst nur leis die Pulse schlagen. Wild fuhr die Neuerung durchs Land, fortwirbelnd Blatt um Blatt der Eiche; Auch deines Glaubens Triebkraft schwand, Die einzig schöne, ehrenreiche; Doch was entsprossen einst dem Trieb An Kunstgebilden, Blatt und Blüten, Jum Trost und zur Erinnerung blieb Es kaum berührt vom Sturmeswüten.

Noch grüßt von allen Ecken mild Die liebe Mutter mit dem Kinde; Und wo der Bronnen Labe quillt, Steht rings des himmels Ingesinde; Jum Schutz und liebsten Schmuck ans haus Rief sie aus ihrer Tempelstille Ins helle Leben einst hinaus Der kindlich frommen Väter Wille.

In St. Corenz doch trauert leer Der wunderschönste Tabernakel: Voll Andacht fleht kein Beter mehr Jur Jungfrau hier ohn fehl und Makel. Nicht mehr zu St. Sebaldus Schrein Der Pilger fromme Schaaren wallen: Aur Kunstwerk soll und darfs nun sein, Was heilig galt den Vätern allen. So spricht zur Nachwelt noch dein Geist Aus sinnigen Versteinerungen: Und Anmut hier und Schönheit preist Die Vorzeit wie mit goldnen Jungen. Du mahnst von Lieb und frömmigkeit, Von Lebensfreude, Macht und fülle, Von männlicher Bescheidenheit, Der wahren Größe Kern und hülle.

D käm die goldne Zeit zurück, Treuherzig, glaubensfroh und bieder! Hier fände sie ein prächtig Stück Des alten, reichen Erbteils wieder. D käm sie wieder, jene Zeit! So raunts in dir wie Geisterwehen. D Rürnberg, ahnst du wohl das Leid? Kannst du den stummen Gruß verstehen?

### Das Morgenland.

Gegrüßt du meiner Sehnsucht Port! Wie kommt des Himmels Odem lau; Die königliche Palme dort, Wie herrlich wiegt sie sich im Blau! Allüberall im Sonnenbrand Goldhell die Asphodelen blüh'n. Und weithin an des Baches Rand Die Eilien blinken aus dem Grün.

Die Berge golden angehaucht Wie aus dem himmel schau'n herein: In flüssig Silber eingetaucht Der Delwald trieft vom Zauberschein. Wie Weihrauch haftet noch der Duft Un mancher Trümmerstätte Graus; Und jede namenlose Gruft Ist einer Sage blühend haus.

Kioff und Dom und Minaret, Und Wall und Thürme stumm und starr: Am Thor der Moslem im Gebet, Wirr kreischend dort die Bettlerschaar. Dermummte Weiber geh'n vorbei, Auf freiem Haupt den Wasserkrug; Und aus dem Staub in langer Reih' Naht klingelnd der Kameele Zug. Stolz klopft dem stolzen Wüstenroß Der Beduinenscheik den Bug, Das oft, ein sausendes Geschoß, Ihn durch die Canzenreihen trug. Auf buntem Teppich vor dem Haus Der Sänger streut mit Hand und Mund Die schönsten Märchenperlen aus, Glipernd und leuchtend, Stund um Stund.

Uraltes Cand, so märchenhaft Ganz wie der Kindheit Morgentraum, Zufrieden schlummert deine Kraft Unter dem alten feigenbaum. In deinen Zügen lebt gebannt Die Welt der Patriarchen noch: Ja Kindheit ist's, o Morgenland, Die zweite, welke Kindheit doch.

Ceb' wohl! schon stampst das Eisenroß; Aus schwarzen Rüstern stößt's den Rauch: Der Reuzeit unruhvoller Sproß, Dich stört er nicht mit glühem Hauch: Ein Psiff so langgedehnt und grell Das Echo weckt im Palmenhain: Du zuckt zusammen beim Gegell Und schlummerst lächelnd wieder ein.

## Der Teppich.

Einen Teppich dir zu weben hin und her das Schifflein geht: Voller Farbengluth und Leben Zug um Zug dein Bild ersteht: In des Aufzug's goldne Stränge Weben sich des Einschlag's Töne, Bilder und Prophetenklänge Unvergänglich frischer Schöne.

Schwebend ob dem Nebellande Von der Ewigkeit umblaut, In dem Sonnenlichtgewande, Du des Geistes hehre Braut, Mit dem Mond zu deinen füßen, Auf dem haupt die Sternenkrone, Erd' und himmel dich begrüßen Weithinan zum Königsthrone.

D, des Vaters Auserkor'ne Vor dem Anbeginn der Zeit, Die der Gottes-Eingebor'ne Sich zum gold'nen Haus geweiht, Herrlichste des Erdenrundes, Mit der Heimlichkeiten fülle, Urche du des neuen Bundes, Wahren Manna's reichste Hülle. Dornbusch in der Wüste Schweigen, Brennend stets, doch unverbrannt, Moses mußte dir sich neigen, Heilig war ringsum das Cand; Jesse's Wurzelstamm entsprossen, Wie so traut und lieb und theuer Hieltest du den Herrn umschlossen, Dessen Hauch verzehrend Feuer.

Du, vor Allen auserkoren Als des friedensfürsten Chron, Hast das Licht vom Licht geboren, Gottes unerschaff'nen Sohn; In der Krippe rauhen Wänden, Lieblich in der Menschenhülle Lag, der Alles hält in Händen, Sonne, Mond und Sternenfülle.

Jakob's Ceiter, Himmelspforte, Du des Cebens Morgenroth, Wardst den Gläubigen zum Horte In des Erdendaseins Noth: Causchend, wie weltsernem Rusen, Doch in süßes Schau'n versunken, Schwebend ob des Chrones Stusen, Unmuthstrahlend, freudetrunken. Gnadenvolle, hehre, reine, Du der Schöpfung Meisterstück, Aller Tugend Hort alleine Voller Lieb' und Himmelsglück, Mit dem Mond zu deinen füßen, Auf dem Haupt die Sternenkrone, Königin des Himmels grüßen Alle Engel dich am Throne.

Einen Teppich dir zu weben, Ging das Schifflein hin und her: Voller farbenglut und Leben, Von Propheten Golde schwer. Dein des Grundgewebes Stränge: Dein des Einschlags farbentöne: Nimm den Teppich deiner Klänge Von dem ärmsten deiner Söhne.

#### Geist und Herz.

Das herz spricht:

"Wenn zwei sich recht verstehen

Bis auf den tiefsten Grund,

Creu mit einander gehen

In herzenstrautem Bund,

Kein andres Glück der Erde

Ist dieser Liebe gleich;

Es ist am ärmsten herde

fürwahr ein Königreich."

Der Geist antwortet:

"Traumbild aus fernen Tagen,

Was lockst du mich zurück!

Jch lernte früh entsagen

Dem holden Erdenglück.

Jch habe froh vernommen

Den Ruf zur lichten höh'n;

Und längst ist mir verglommen,

Was einst so lieb und schön."

Das Herz:
"Doch oft in wachen Cräumen
Dein Blick am Bilde hängt:
Mit goldnem Sprüh'n und Schäumen
Das Leben dich umfängt:
Es regt sich heimlich wieder,
Was längst du todt geglaubt;
Du senkst die Augen nieder:
Und neigst dein sinnend Haupt."

Der Geist:

"Ich gab mit freiem Willen

Das Erdenglück dahin:

Und fremden Harm zu stillen,

Das war mein steter Sinn:

Und ob des frühroth's Schimmer

Noch auf dem Leben ruht,

Die Reue trübte nimmer

Den opferfrohen Muth."

Beist:

"Die werden sich verstehen

Auch in der Ewigkeit,

Leb wohl, auf Wiedersehen

Dereinst im Strahlenkleid."

#### Im Versinken.

Allein im dumpfen Sterbezimmer Ein alter Mann darniederlag. Jum Abschied warf den letzten flimmer Auf Wand und Bett der Wintertag: Da kam's wie Wellensturz und Brausen, Und vor dem Auge ward es Nacht: Denn lang verhalten war das Grausen In seiner Seele Grund erwacht.

Und ringend mit dem Tod noch immer Allmählich schwanden Kraft und Muth; Doch wie versinkend noch der Schwimmer Den Blick erhebt aus Schaum und flut, Und einmal noch die grünen Auen Der Heimath grüßt am fernen Rand, So mocht' sein brechend Auge schauen Der Kindheit trautes Wunderland.

Er sieht das Dorf am Waldesrande, Er grüßt das alte Gotteshaus: Die Kinder zieh'n im Festgewande Bei Glockenklang und Orgelbraus; Er selber geht mit leichtem Schritte, Doch fromm sein Kinderaug' sich senkt, Und Dankeswort verweht und Bitte, Wenn er des hohen Gastes denkt. D unvergänglich schöne Stunde, D gnadenreiche ferne Zeit, Da freudig einst zum ew'gen Bunde Dem Heiland sich das Herz geweiht! D Kindesunschuld, weiße Taube, Was ist dem süßen Wunder gleich? Du ahnungsvoller Kindesglaube, Auf Erden schon ein himmelreich.

"D daß die trügerische Schlange Sich in des Glaubens Eden stahl!"... Da netzten Chränen seine Wange, Da weckte Gott die Reuequal; In feuchtem Glanz die Augen schwammen: "Hilf, Jesu, hilf, in letzter Noth!"... Und ob dem Haupte schlug zusammen Die Ewizkeit: der Greis war todt.

Allein im öden, dumpfen Zimmer Der müde Leib im Tode lag: Zum Abschied warf den letzten flimmer Auf's Angesicht der Wintertag. Doch jenen Tag im Lenz des Lebens, Wer war's, der leuchtend ihn erschloß?... Wohl bat die Seele nicht vergebens, Die Seines Lebens einst genoß.

#### Die alten Märchenwunder.

Wie sind die alten Märchenwunder Auf weitem Erdenrund verblüht; Derloren um des Wissens Plunder Der Kindheit gläubiges Gemüth; Dersiegt der Trieb des frohen Lebens, Im müden Dasein, fad und hohl: Aus schönen formen mahnt vergebens Der hehren Ewigkeit Symbol.

Ihr führtet aus dem Morgengrauen Uns Kinder an den hellen Tag. Kaum konnten wir den Augen trauen, Als offen das Geheimniß lag; So klar umrissen, tageshelle, Entrollte Mcer sich uns und Cand; Ihr führtet uns zu Bach und Quelle Und zeigtet, wie der Strom entstand.

Statt Pflanzen gab's nur Zellgewebe, Statt Blüthenschmelz nur Blumenstaub; Ernüchtert boten Ros' und Rebe Nur Bildestoff im grünen Caub. Die hügel selbst in blauer ferne Erwiesen sich als grau Gestein; Und nimmer durften Mond und Sterne Des Paradieses Umpeln sein. Nicht brausten Sturm und Meereswogen Als Rhythmen mehr des Weltgedichts; Der wundervolle Regenbogen Galt nur als Spiel gebrochnen Lichts. Statt Traum und Dichtung helles Wissen, Unstäter Sinn statt schlichtem Glück; And müde sehnen und zerrissen In's Märchenland wir uns zurück.

Noch blüht des Paradieses Garten Von hoher Treue rings umsäumt, Wo Engel goldner Wunder warten, Und still die blaue Blume träumt. Wo Palmen rauschen ob den Mauern, Ein leichter Hauch des Friedens geht; Wo heimlich wogt in süßen Schauern Ein Uhnen höchster Majestät.

Noch geh'n die Pfade weitverschlungen Hinaus in's trümmervolle Cand.

O glücklich, wer durch Dämmerungen
Den Weg zum Cand der Wunder fand!
Und oftmals in das Cichtgestimmer
Orängt's wie ein goldner Traum sich ein:
Weiß nicht, ob nur der Kindheit Schimmer,
Oder der Zukunst Widerschein.

#### Im tiefen Walde.

Ein Blockhaus liegt verlaffen Im Walde tief versteckt: Wildreben es umfassen; Kein Lieben mehr, kein hassen Sein morsch Getrümmer deckt.

Aus Chür und fenster dringen Die haselzweige vor, Waldvöglein drinnen singen, Eichkätichen lustig springen Jum grünen first empor.

Dom Gartenzaune stehen Ein paar der Pfosten nur; Doch aus dem Buschwerk spähen Holunder noch und Schlehen Nach einer lieben Spur.

Sie spähen still und lauschen Wie fern verlornem Schall: ... Das ist nicht Kinderplauschen, Uch, nur der Blätter Rauschen, Und dürrer Zweige Kall.

Derstummt die Menschenlaute In der Verlassenheit. Und träumt im farrenkraute Lavendel noch und Raute Von alter, froher Zeit,

Kein Lieben doch, kein haffen Jum Leben weckt den Craum: Die hoffnung mußt erblaffen. Das Blockhaus liegt verlaffen Im grünen Waldesraum.

#### Heimathliebe.

ferne Tage, Wandertage!
Still, du wunderschöne Sage,
Traum und Täuschung, dumpf und hohl!
Treulos schien das Blück geworden,
Und ich sagte deinen Borden,
Traute Heimath, sebewohl.

Jog sehnsüchtig in die ferne; Und mir leuchteten die Sterne Ueber Meer in's Sonnenland; Wunderbare Palmenbäume Schimmerten in meine Cräume Märchenhaft vom fernen Strand.

Marmorhallen, Säulengänge, Saitenklang und Hestgesänge, Scherz und Spiel und Eustgebraus. In des Südens Glanz und Blinken Mag dein schlichtes Bild versinken, Meiner Jugend enges Haus!

Doch in Park und Pinienhainen Träumt' ich, Heimath, nur von deinen Wäldern voll von Sturm und Braus; Unter trauernden Cypressen Konnt' ich nie des Glücks vergessen, fern im trauten, stillen Haus. Heimwärts zog es mich aus allen Wundergärten, Marmorhallen, Uus des Cebens frohem Canz; Schweigt, ihr Zaubermelodien, Weicht, der Schönheit Harmonien, Cebt nun wohl, Geleucht und Glanz!

Gott zum Gruß, hier bin ich wieder! And das innigste der Lieder Möcht' ich dir, o Heimath, weih'n. Wo die Sonne heißer gluthet, Wo das Mondlicht weicher flutet, Heller blinkt der Sternenschein;

Wo die Eufte lauer wehen, Ragender die Berge stehen, Stolzer sich dein Banner hebt: Und, o Balsam aller Schmerzen, Wo in tausend, tausend Herzen Gold'ne Lieb' und Treue lebt.

ferne Tage, Wandertage! Still, du wunderschöne Sage, Von dem fernen Sonnenland! Uch, in liebeleerer ferne Hab' ich als die schönsten Sterne Heimathlieb' und Treu' erkannt.

### In der Lichtstadt. \*

(Cerginen.)

Wo jüngst noch dämm'rig uns umfing die Wildniß Von Ahorn, Eichbaum und verschlung'nen Reben, Umstrahlt uns nun der Lichtstadt Zauberbildniß.

Seht Giebel, Dom und Thurm zum Himmel streben, Das Peristyl die weißen Arme breiten, Und die Jontänen, seht das Haupt erheben!

Auf den Cagunen stille Gondeln gleiten; Gleich Sternenblüthen windet sich der Schimmer Zahlloser Lichter um die Herrlichkeiten.

D Cichtstadt du der Kunst, darin was immer Verstreute Menschheit mühevoll errungen, Sich blendend zeigt in prunkendem Gestimmer;

Wo von dem Reichthum, von dem Glanz bezwungen Der Menschengeist in Staunen sinkt und Schweigen, Don stolzer Hoffnung wie von Schmerz durchdrungen.

Der Menschheit Macht und Größe sollst du zeigen: Im Innern birgst du großer Zukunft Keime, Und Ungeahntes mag dem Werk entsteigen.

<sup>\*</sup> Weltausstellung zu St. Louis, Mo. 1904.

Doch stille Trauer weht durch all die Träume: Ihn kennst du nicht, der gütig ist und milde, Den Herrn der unermeßnen Sternenräume.

Das Urbild deiner herrlichsten Gebilde, Den Schöpfer alles Großen, alles Schönen, Erhebst du nicht in deinem Lichtgefilde.

Des Dankes Zoll, er gilt den Erdensöhnen: Dem stolzen Ich die Preisgesänge steigen: Der Lichtglanz soll nur deine Stirne krönen.

Doch mag der Mund von Seiner Größe schweigen, Durch's Blau des himmels geht ein brünstig Schauern:

Dein stolzes Haupt muß sich der Allmacht neigen.

Ein Wink, und du verwehft: die Sterne dauern.

X

#### Dichterloos.

Vereinsammt wandelt er durch's bunte Ceben: Selbst in der überlauten freunde Schwarm Verhüllt er scheu mit innerlichem Beben, Was doch so warm Um jedes Herz möcht gold'nen Zauber weben.

Ihm gab ein lichter Genius das Schauen: Im klaren Innern spiegelt sich die Welt: Und Wasser, Wälder, Berge, grüne Auen, Das blaue Zelt, Gar alles hilft ihm seine Wunder bauen.

Leis neigen sich die Bäume seinem Gange Und raunen ihm der Märchen viel ins Ohr: Die Blumen schmiegen sich an seine Wange; Der Vöglein Chor

Vertraut manch lieb Geheimniß seinem Sange.

Und sieh, von Mängeln frei und jeder fehle Der Schönheit Sonne durch die Nebel bricht: Und unbewußt aus sangesheller Kehle Steigt sein Gedicht, Das Widerspiel der sehnsuchtstrunknen Seele.

Er hört die Ewigkeit ans Ufer branden, Der stille Träumer in dem weiten All; Doch selten, daß die Träume Glauben fanden; Wie leerer Schall Verrauscht sein Wort, von wenigen verstanden. Wohl freut sich mancher, wenn in holder Schöne Vorübergleiten auf der Dichtung Strom Der Bergwelt Majestät, der Stadt Gedröhne, Und Berg und Dom,

Und feld und flur, voll suggeheimer Cone;

Und mancher lobt es, wenn im Bilde prangen Des Mannes Chaten, fraftvoll, edel, kühn; Wenn Augensterne sprühen voll Verlangen, Wenn lieblich glühn

Von leichter Röthe süßer Unschuld Wangen.

Und gerne lauscht man, wenn aus tiefster Seele Gefühle zittern zu der Saiten Klang, Als ob vor Sehnsuchtsleid das Herz sich quäle, Und wonnebang,

And wonnebung, Aun schluchze laut, nun juble Philomele.

Doch was er wollte, was er heißen Strebens Gelegt in seines Sanges Lust und Leid, Den An- und Einklang tiesverwandten Lebens Der Ewigkeit,

Sein Bestes, Schönstes sang er doch vergebens.

Und ob des Schauens Kraft ihm ward gegeben, Ob ein reiche Welt im Innern blüht, Uus dunklem Zwang nur, und mit scheuem Beben Singt sein Gemüth,

Und ewig einsam wandelt er durchs Ceben.

### An A. W. H.

Wenn ich des Abends mich versenke In deines Büchleins kleine Welt, Und kritisch dann zuletzt bedenke, Was mir daran so recht gefällt,

So fühl ichs wohl, daß dir beschieden Ein unerklärlich Etwas sei, Voll Licht und Glanz und Duft und Frieden, Voll tiefgeheimer Zauberei;

Ein Etwas, mehr als Wort und Zeichen, Und der Gefühle Ueberschwang, Mit keinem Bilde zu vergleichen, Viel mehr als schönster Rhythmenklang:

Ein süßes Etwas, das der Sänger In seiner Einsamkeit erlauscht, Und das nur süßer dünkt, je länger Des Herzen's goldne Lyra rauscht.

Doch was es sei, wer kann es sagen? — Der Sänger selbst begreift es nicht, Was tiefanheimelnd aus den Klagen, Begeisternd aus dem Jubel bricht,

Die Seele faugt es aus den Klängen, Doch Menschensinn erfaßt es nie: Was heimlich spricht aus deinen Sängen Ist Gottes Hauch, ist Poesie.

### Klopstock.

Don allen Sängern, welche dein stolzer Hain In Eichenkronen birgt und im Buchengrün Wie blieb der liebste mir noch immer, Deutschland, dein odenbeschwingter Klopstock!

Treuherzig, tief, ein sehnender Jünglingsmuth, Stets kühn aufstrebend, voller Begeisterung: Wie eine Cerche, die vom Blauen Jubelt herab auf die schöne Erde,

Und hellauf jauchzt, des leuchtenden Himmels froh, Und doch im Caumel seligster Freiheit nie Des Heims vergißt im grünen Kornfeld, Unter den wogenden Blumensternen.

Von freundschaft sang er innig, wie keiner noch Vor ihm gesungen; sang von der Liebe Glück, Von frühen Gräbern und den hellen, Strahlenden Augen des Wiedersehens.

Der Heiland war ihm Quell der Begeisterung: Und glaubensfreudig hob er den Geistesflug, Bis von des Himmels Hallelujah Leise nachklangen die goldnen Rhythmen. Kerndeutschen Wesens blieb er in trübster Zeit Des hartbedrängten, duldenden Vaterlands; Ein Herold deiner Macht und fülle, Uhnend wie keiner die große Zukunft:

D Deutschland, deiner quellenden Blüthezeit Lenzbote war er: Umsel und Nachtigall Um Waldesrain und feldweg lauschten Seinen bezaubernden Herzenstönen.

Unsterblich lebt er unter den Herrlichsten Im Reich der Dichtung, würdig des Denkervolks; Un Geist, Gemüth und holdem Zauber Leuchtendes Vorbild der deutschen Jugend.

Und magst du prangen, reich wie der frühlingshain Un welterhabnen Geistern, mein deutsches Volk, Ohalte lieb wie deine Seele Deinen treuherzigen Sänger Klopstock.

### Columbia.

Alles Irdische krankt, Staatengebild und Volk; Selbst das Herrlichste neigt endlich zum Niedergang. Du auch, Adler der Heimath, Senkest, sagt man, Dein flügelpaar.

Wardst den andern Du gleich, Völkern vergangner Zeit,

Rom's weitrauschendem Uar, oder Venedig's Ceu'n, Krank im Innern vor Selbstsucht, Sinkend, ehe dein Ziel erreicht? —

Groß und herrlich erschienst Du in der Jugendkraft: Golden winkte die Bahn Dir zu der Menschheit Höh'n;

Dich erhoben im fluge Wahrheit, Treue, Gerechtigkeit.

D, verachte sie nicht, leuchtende Genien! freiheit schenkten sie Dir, gaben Dir Riesenmacht, Und der fittige Schwungkraft, Und Dein seuriges Adleraug'.

Siegend raffe Dich auf; fliege den Höhen zu: Werde wieder, was einst leuchtendem Blick Du schienst,

hoffnung aller Bedrängten, Unser Stolz, o Columbia.

### Sinngedichte.

### Doppel-Unglüd.

Ich ging zu stolz den Weg entlang, Da traf ein Schlag mich, wild und wehe: Derzweifelnd stocke nun mein Gang, Als ob ich nirgends Licht mehr sähe;

Da traf ein zweiter mächtiglich: Und rasch verstummten Zorn und Klagen; Das Doppel-Unglück lehrte mich, Was Gott gesandt, in Demuth tragen.

#### Dienen.

Kein Traum das Ceben deucht nunmehr, Wie's einst dem Jugendsinn erschienen; 's ist eine Jrrfahrt voll Beschwer, Und wer da vorwärts will, muß dienen.

Doch edler dünkt's, seitdem entfacht Der Crieb zu helfen und zu retten; Ja glücklich, wer sich frei gemacht Im Liebesdienst von allen Ketten!

### Ernft der Zeit.

Als Scheidelinie liegt die Zeit Zwischen zwei Ewigkeiten: Links — tiefstes hoffnungsloses Leid, Rechts — offne Himmelsweiten.

Es zieht die Schwere dich hinab, Die Sehnsucht geht nach oben, Und zwischen Wiege liegt und Grab, Was irdisch war, zerstoben.

Doch was dir birgt die Ewigkeit, Ob freuden oder Leiden, Das muß die kurze Spanne Zeit Des Erdenseins entscheiden.

### Cag für Cag.

Wie manches liegt im Schoße noch Der Zukunft mir verborgen: Diel Leid und Harm und Trübsal; doch Es macht mir wenig Sorgen.

Wie manches Glück gedeiht wohl auch Dereinst zur Wunderblüthe, Das heimlich schon wie Cenzeshauch Mir duftet im Gemüthe.

Mag kommen, was da kommen mag, Ich will auf Gott vertrauen: Und frei und fröhlich, Cag für Cag, In's Aug' der Zukunft schauen.

## "höhere Kritif."

hier steht verzeichnet, was er las, Und was er täglich sonst getrieben: Verzeichnet, was er trank und aß, Und was an Versen er geschrieben.

Doch sonderbar, nichts was er las, Befruchtete den Götterfunken: Kaum leise merkt man was er aß: Und deutlich nur, was er getrunken.

### 3mmer frei.

Laß vom Meister dich begeistern, Aber meistern Laß dich nicht: Wer nach fremden Mustern dichtet, Steht gerichtet Durch das eigene Gedicht.

> Spruch. Dem Alten treu: Nur immer neu!

# Bilder aus dem Ceben.

#### Der Chasseur.

frisch durch die blauen fluthen ging's Don Algiers nach Marseilles Strand: In Gruppen standen plaudernd rings Die Reisenden am Schiffesrand. Doch abseits von dem lauten Schwarm Still saß ein Männlein altersgrau, Verlassen, blind und bettelarm Auf sestgerolltem Ankertau.

Ganz achtlos unsrer frohen Schaar Sein trock'nes Brod der Bettler aß:... Doch sieh! Chasseur, das ist fürwahr Der schönste Trunk aus deinem Glas:... Soldatenblut, von leichtem Sinn, Verwegnen Aug's und sonnverbrannt, Rasch tritt er vor den Bettler hin Mit Wein gefüllt das Glas zum Rand. Und "trink!" so spricht er freundlich mild, "Der Wein erfreut des Menschen Herz."
Und wie den Durst die Cabe stillt,
So würzt das Mahl bald Ernst, bald Scherz:
Don wildem Ritt im Wüstenbrand,
Don manch tollkühner Waffenthat;
Und wieder kreuz und quer durch's Cand
Jog abenteuernd der Soldat.

Rings alles lauscht an Schiffesbord Und drängt sich mählich um die zwei; Und der Bewund'rung seurig Wort Mischt sich dem Strom der Rede bei: Doch plötzlich blickt er schelmisch auf:... Chasseur, was führst du nun im Schild?... Des Bettler's hut in hand...nur d'rauf! Kein Mensch versagt die Gabe mild.

Und Silberstück und Kupferstück Entfallen klingend in den Hut: Dann kehrt zum Alten er zurück Und reicht's ihm dar mit ernstem Muth: "Als kleiner Sünden Sühne dies, Da mir die großen Gott verzieh'n . . ." Chasseur, was wohl in's Aug' dir blies? Wie heiß die braunen Wangen glüh'n!

# Der Schutzengel.

"Mein Gott, das Kind, da fällt's hinab!"— Aufklatscht das Wasser der Cisterne. Verloren ach, im nassen Grab! Die Mutter war dir gar zu ferne. Und rathlos eilt sie fort in's feld: "Komm schnell, das Kindlein ist ertrunken!" Der Vater eilt; die Stimme gellt: In der Cisterne liegt's versunken.

Die Beiden späh'n hinab vom Rand:
"Und siehst du's auf dem Wasser schweben,
Im weißen Kleid mit blauem Band,
Wie gleicht es immer noch dem Ceben!..."
"Die Leiter her! nur Licht; dort schwimmt's
Dom Wasser wie emporgehoben."
Der Dater greift darnach und nimmt's
In seinen Urm und trägt's nach Oben.

Dann legt das stille Kind er hin: Sein Blick nur hängt noch an den Zügen: "Es kann nicht sein; mir schwankt der Sinn; Und doch, mein Auge kann nicht trügen! O schirmten Engel deinen Lauf, Und trugen dich auf deinen Wegen?..." Da schlägt das Kind die Aeuglein auf, Und lacht der frohen Welt entgegen.

#### "Ex ore Infantium."

Das Knäblein liegt im Codtenschrein; Im Dämmer trauern still die Seinen: Da tritt ein fremder Mann herein, Dem ist's wohl auch zum Weinen.

Mit leisem Gruß, treuherzig schlicht, Uls ob er unter freunden stände, Neigt er das Haupt beim Kerzenlicht, Und faltet fromm die Hände.

Was will er hier, der fremde Mann, Verloren ganz in stummer Trauer?... "Verzeiht! ich bin, ihr seht mir's an, Ein Maurer nur, ein rauher.

Wohl kaum drei Wochen sind's: ich stieg Dom Bau herab die Leitersprossen. 's war feierabend; alles schwieg, Ich selber dumpfverschlossen.

Da grüßte leis ein Silberlaut: Um Boden sah ich steh'n den Kleinen; Ich sah aus seinen Aeuglein traut Das Glück mir widerscheinen. ,D war es dir, so rief das Kind, Nicht bange droben auf der Leiter?'... Und frisch, wie eben Kinder sind, Gleich suhr's zutraulich weiter:

"Jetzt weiß ich es schon selbst: ach nein, Du brauchtest gar um nichts zu sorgen, Du hast zum lieben Gott auch sein Gebetet heute Morgen."

Mir kam kein Wort: ich hatte nicht Gebetet mehr, o wie so lange! Doch nie vergeß ich nun der Pflicht, Und nimmer wird's mir bange."

Er ging; im Aug' die Thräne lind, Sie sprach, was er nicht konnte sagen: Ein Engel war das todte Kind In seinen dunklen Tagen.

### Die Glasscherbe.

In dürftigem Kleid, mit zermürbten Schuh'n, Kommt schlotternden Gang's daher Einsam und trüb ein altes Weib, D Gott, wie freudeleer!

Ein Weilchen schaut sie dem Spiele zu Barfüßiger Kinder am Rain: Dann senkt sie wieder den Blick und geht Ganz mutterseelen allein.

Da plötzlich stockt der Gang ... was hat Die Alte nun Schönes entdeckt? ... Scheu bückt sie sich ... Was hob sie wohl auf, Und hält nun am Busen versteckt? ...

"So zeige mir's doch," der Wächter ruft, "Verlorenes Gut, ich sah's:" Da öffnete sie die zitternde Hand Und bot ihm ein Stücklein Glas;

Und sprach verschämt: "Zerbrochen ist's, Ich hob es vom Boden auf; Wie leicht verletzte den fuß sich dran Ein Kind im fröhlichen Cauf.

X

Und ein Chräne fiel herab, Glasscherbe, auf deinen Schein: Und weiter ging den staubigen Weg Einsam das Mütterlein.

# "Aug" um Aug"."

Zeitlebens Haft: so mag's denn sein, Doch schuldig, nein, das bin ich nicht; Der Mordthat nicht: allein, allein, Gerecht ist Gottes Strafgericht.

Dereinst in meinem Heimathsort, Wol mocht' ich Bursche wildern geh'n, Geschah im Wald ein gleicher Mord, Und ich, ich sah's ganz ungeseh'n.

Der Chäter war mir wohl bekannt, Doch nimmer fiel auf ihn Verdacht; Ein wandernder Komödiant Ward vor den Richterstuhl gebracht.

Ein Netz sich um das Opfer wob, Des Crug ich ganz allein durchschaut': Ein Wort von mir, und es zerstob; Doch furchtsam wagt' ich keinen Caut.

Und schuldig fand ihn das Gericht: Zeitlebens Haft, das war sein Coos. Noch immer seh' ich sein Gesicht Beim Spruch, die Augen stier und groß. Das frevelhafte Spiel ist aus: Jest "Aug' um Aug', und Zahn um Zahn!" Weil ich ihn schmachten ließ im Graus, Wird auch für mich kein Retter nah'n.

Ceb' wohl du gold'ner Sonnenschein, Und du, der Freiheit strahlend Licht! Zeitlebens Haft, so mag's denn sein, Gerecht ist Gottes Strafgericht!

#### Trotz.

Ich soll dir schmeicheln, Im Staube mich vor dir winden, Wie dein Windspiel winseln Um Gnade, Um ein Stücklein Brod Ein Kächeln von deinen Lippen ? . . . Mein! ... 3ch bin ein Mensch wie du, frei wie du, Edel wie du, Edler und freier als du, Weil ich die freiheit achte, Und kein Tyrann bin: Höre: 3ch fah dich in meinem Traum: Du faßest auf einem müden Klepper, Und rittest trunken In tollem Uebermuth Ueber die knisternde Straße. Dein Reitthier stolperte; Müde fank es in's Knie, Die flanke wogte Und pochte rasch und rascher; Das Thier war am Verenden;

Und du Stießest es mit dem fuße In blinder Wuth Und schlangst ihm langsam den Strick um den Hals, Und zerrtest und rucktest, Bis ihm die Augen Aus den todten Höhlen traten: Da ereilte dich dein Schickfal: Ein wirrer Auflauf: Man band dir selber Den Strick um den hals, Und schleifte dich johlend In toller Euft Durch den Staub der Gaffe Und über den knirschenden Kiesweg, Immer weiter, weiter . . . Höre! Cieber das Roß, das todte sein, Als ein Tyrann wie du! Und ich, Ich sollte dir schmeicheln! Mimmermehr!

#### Der mude Greis.

Ein müder Greis des Weges kam; Wohl mocht' er schwer am Bündel tragen, Doch drückte schwerer noch der Gram, Und keinem mocht sein Leid er klagen. Da stieg der Lebensüberdruß; Und zornig warf er ab die Bürde: "D komme, was da kommen muß, Wenn nur der Tod mich endlich holen würde!"

Da kam der Cod: ein Schauder lief Wie feuer durch die schlaffen Glieder: "Bist du es, Alter, der mich rief, Und willst du mit zur Grube nieder?"... "Mit dir, o nein: ich bleibe noch; Ju schön und freundlich lockt das Ceben; Nur eine Bitte: hilf mir doch Mein Bündelchen mir auf den Rücken heben."

#### Das Lichtlein am Fenster.

Seht, das Cämplein brennt noch immer Un dem fensterlein des Codten, Wo seit Jahren sein Gestimmer Stillen Crost ihm nachts entboten.

Seit dem Tage, da in Sorgen Schied die Mutter seiner Kleinen, Sah man's dort bis an den Morgen Wie ein Sternlein blinkend scheinen.

Rief ihn jede Nacht von Hause Steter Dienst und treues Walten, Wollt' er doch der Seinen Klause Stets getreu im Aug' behalten.

Daß kein Unglück unversehens Seine Freude möcht' vergällen, hieß zur Zeit des Schlafengehens Er das Licht an's fenster stellen.

Mur wenn etwas ihnen drohe, Sollte, wer's zuerst vernommen, Schnell des Lämpleins milde Lohe Löschen, und er würde kommen. Macht um Nacht in gleicher Weise Sah er oft zum Licht hinüber; Und das Lämplein sandte leise: "Alles wohl!" zum Gruß herüber.

Und so ruhten sie im Frieden In des Vaters Schutz geborgen, Bis er selbst nun abgeschieden Friedlich in den gold'nen Morgen.

Doch das Kämplein brennt noch immer Un dem Fensterlein des Codten, Wo so lang sein mild Gestimmer Stillen Crost zur Nacht entboten.

### Drittes Buch.

Balladen und Cegenden.

. 

### .. Hundertacht."

Sie nennen ihn nur "Hundertacht", Der vormals hieß Johannes Rieder: Als flotter Bursche eingebracht, Schleppt er nun hin die mürben Glieder: O freiheit, wie so lang ist's her, Seit deinen Zauber er besessen?... Still ruht in der Erinn'rung Meer Der eigne Name selbst vergessen.

"Auf Cebenszeit" gilt ihm allein; Die Undern kamen, gingen, kamen. Ein Stückhen Blau, und Sonnenschein Ist seine Welt im engen Rahmen; Die Sehnsucht längst in öder Haft Aufbäumend müd' und matt geworden; Tagaus, tagein wirkt er und schafft, Der fleißigste im Sträflings-Orden.

Doch heute lockt ein feiertag, Rasch treten an im Hof die Ceute; Seit langem auf den Zügen lag Kein freudenschimmer mehr wie heute: Denn wartet nicht Begnadigung Drei Sträflingen aus ihrer Mitte?... Was Wunder, sprießt die Hoffnung jung, Und geht der Zug mit stolzem Schritte! Im dunstigen Gefängnißsaal fünfhundert lauschende Gesichter: Manch Untlitz mit des Elends Mal, Zumeist leichtlebiges Gelichter. Nachlässig der Director steht, Uls ob er in den Ucten krame, Dann liest er schnarrend das Decret, Und endlich fällt der erste Name.

"Johannes Rieder!" kommt es klar, "Tritt vor als freier Mann nun wieder!" ... "Johannes Rieder!" Sonderbar, Die Reihen späht er auf und nieder: — "Was fäumt er, dem das Glück gelacht," So frägt Johannes selbst, "wer ist es?" ... "Johannes Rieder, Hundertacht, Was schaust du noch, du selber bist es."

Da plötlich wird's im Innern licht; Er fühlt der freude Wogen schwellen. Die andern Namen hört er nicht, Nur das Signal: fort in die Zellen! Und prächtig steigt ihm Bild um Bild, Und fern her lock's wie Vogellieder: hinaus in's wogende Gefild!
Die freiheit ruft, Johannes Rieder!

Allein, wie nun zu Zwei'n gesellt Der Schwarm sich formt beim Commandiren, Der Alte unwillkürlich fällt In Reih' und Glied zum Abmarschiren. "Halt, halt dort, Nummer Hundertacht, Du bist ja frei, und magst dich trollen!" Und der Gefängniswärter lacht; "Du wirst doch wohl nicht bleiben wollen?"

Er aber steht gebeugt und weint, Wie ein verlor'nes Kind am Wege: Was Andern hochwillkommen scheint, Macht ihm nur trübste Ahnung rege:— "Dersunken liegt die Heimath mir, Und was ich einst geliebt auf Erden; Ich lebte treu und ehrsam hier, Doch draußen müßt' ich Bettler werden.

Wohl steigt aus der Erinn'rung Meer Manch Bildniß, das ich glaubt' vergessen. Doch, freiheit, gar so lang ist's her, Daß deinen Zauber ich besessen. Derloren, was mir einst gelacht, Und selbst der Name ging verloren ... O nennt mich wieder "Hundertacht," Verstoßt mich nicht von euren Thoren!"

K

#### Goldlöckehen.

frech saß als Schreckenstribunal Ein Crupp verlotterter Gesellen: Gerichtshof war der Klostersaal; Der Mönche Zellen, Kerkerzellen: Die Unschuld lag dem Cod geweiht; Im Blute mocht der Pöbel waten;— Doch jene fürchterliche Zeit Wie reich an schönen Liebesthaten!

Ein Mägdlein stand am Kerkerthor, Wo ihre Lieben hungernd lagen: Durch Chränen blickte sie empor Und lauschte halb erstickten Klagen. Sie hat erkannt den Mutterlaut, Sie hört das Schluchzen, o wie bitter! Doch wie Goldlöcken schaut und schaut, Aur dunkel starrt das fenstergitter.

Dies einzig ist dem Mädchen klar, Sie muß zum Mütterchen hindringen: Was gilt die lauernde Gefahr; Der Liebe muß das Werk gelingen. Allein verlassen, bettelarm; Wer hilft mit Rat und That der Holden? Doch wie das Köpfchen sinkt vor Harm, Umspielt ihr Aug' die Locke golden. Die weiche goldne Cocenpracht, Ihr Stolz und Reichthum, ist geblieben: Schon hat sie's freudig überdacht: Der Preis kauft Brod und Wein den Lieben; Und schämig zum friseur sie spricht: "Ich möchte gern mein Haar verkaufen" Doch perlend übers Ungesicht Die dicken Chränen niederlaufen.

Dort kommt sie: o wie pocht das herz Im Korridore vor dem Wächter! Wie zittert sie beim rohen Scherz, Wie schrecklich gellt des Kerls Gelächter. "Wo ist mein liebes Mütterlein? Ich möcht ihr dieses Körbchen bringen." "Dein Mütterlein, hier muß es sein, Aur rasch hindurch vor jenen Klingen!"

Auf knarrt die Thüre: slink hinein! Dort kauert was in dunkler Ece: Aur mählich ahnt das Mütterlein, Wer sie zu neuer Kraft erwecke. Schaurig den Gang hinab, hinauf Wie schlagen auf und zu die Thüren! Die Schergen doch im rohen Cauf hier fühlen sie ein menschlich Rühren.

So wacht das Kind drei Tage lang, Beim Mütterchen in enger Zelle: Gott schützte sie vorm wüsten Drang, Und endlich ward es wieder helle. Das Schreckenstribunal zerstob, Und jubelnd tönten feierglocken: Doch nimmermehr verweht das Cob, D Mägdlein, deiner goldnen Cocken.

#### Treu bis zum Tod.

"Ihr glaubt an Geistererscheinungen nicht, Wie's ziemt weltklugen Ceuten: Doch manches sieht das Mondenlicht, Das nimmer ein Mensch mag deuten.

Wohlan, wer wagt es diese Nacht Mit mir am Friedhof zu wachen?..." Da tritt ein Cieutenant hervor und lacht: "Hier gilt kein Bangemachen!

"Und gingen auch hundert Gespenster um, Ich werde dem Spuck nicht weichen: Wer glaubt noch dran? 's ist gar zu dumm, Mit euren Wundern und Zeichen!

Im Frieden liegen die Kämpfer und Ruh, Die hier mit einander einst rangen: Die todten franzosen, die Briten dazu, Sie kommen nicht mehr gegangen.

Und über den breiten, tiefen Strom Dort drunten beim friedhofshügel Geht nur als neckisches Dunstphantom Des Nebel's schauriger flügel." So schlenderten wir den Pfad hinab Im silbernen Vollmondscheine: "Doch seht nur, drüben, wer kommt herab?... Ein Dämchen, und ganz alleine."

Ein weit altmodisch Kleid sie trägt: französin, das konnten wir sehen: Doch was sie redet, und was sie frägt, Wer könnte das nur verstehen!

Ein großes Medaillon schmückte die Brust, Das Bildniß eines Soldaten Sie spielte damit, wie stolzbewußt, Da grüßend zur Seite wir traten.

Dann winkte sie freundlich und ging hinein, Wohl für die Todten zu beten. Wir sahen sie klar im Mondenschein Un's weiße Grabmal treten.

Nicht geisterhaft gemahnte die Frau, Und doch so fremd und eigen; "Und dort, sieh dort im Dämmergrau, Wie sich's bewegt in den Zweigen!"

"Wohl schwankt die Ranke im Windeszug Und wirft die Schatten am Steine . . ." "D nein, o nein, das ist kein Trug: Die Frau steht nicht alleine." Un ihrer Seite ein Offizier Vertraulich und edel bescheiden: . . . Aun Hand in Hand auf dem Spalier Wie Liebende wandeln die Beiden.

Dann schließt er die Dame fest an's Herz Und küßt ihr Stirn und Wangen. Die leuchtenden Augen in Eust und Schmerz Un ihrem Liebreiz hangen.

Ein Zuruf nun und ein Schuß, und gleich Sind Ritter und Dame verschwunden ... Wir wagten uns zitternd in's Geisterreich Und suchten die langen Stunden;

Im ganzen Kirchhof keine Spur Und ringsum tiefster frieden: Des Stromes Wellen gingen nur In monotonem Liede;

Wie immer glänzte der Marmorblock, Wo sich die beiden umschlungen: Aur waren am alten Rosenstock Zwei Knospen eben gesprungen.

Und ein vergilbtes Stück Papier Lag glitzernd im Mondgestimmer: Gar traurig lasen die Inschrift wir: "Treu bis zum Tod, und auf Immer."—

#### Die Hochzeit von Erkenrode.

Don Jinken und Pauken welch lieblich Getön; Auf blühenden Wangen hochfreudiges Glühn; Aun Scherz und Gelächter, nun schmetternd Gedröhn, Und zündender Augen verlockendes Sprühn: Beim Kichern und Kosen und Wogen der Lust Schlägt rascher und rascher das Herz in der Brust. Wie's seurig sunkelt und schäumt im Pokale, So regt sich das Leben im Festmahlsaale.

's Ist Hochzeit in Erkenrodes Schloß; Die Herrin des Hauses hat nun gewählt: Erlauchter Ahnen letzter Sproß Hat sich dem Abenteurer vermählt. Die Edelsten brachten ihr Huldigung dar; Sie wandte sich ab von der glänzenden Schaar. Sie wählte frei und mit weiblichem Sinne Den Mann des Herzens zum Bunde der Minne.

Und myrtenbekränzt am festlichen Tisch, Die Wangen umspielt von holdseliger Scham, Die Braut wie ein Maienmorgen frisch Aufschlägt die Augen zum Bräutigam: "Was schaust du so trüb nachdenklich drein? Eaß, Liebster, dein Sinnen und Träumen sein!..." Doch leise kommt es und fast beklommen: "Sie sind nicht hier, und sollten doch kommen"... Wie jubeln die Jinken und Pauken so hell! Doch seht! welch ein Aufzug von Masken im Gang! Sie singen ein Chorlied, erschütternd und grell: Und ringsum verstummen Gespräch und Gesang. "Aus Blumengewinden die Natter droht, Inmitten des Lebens schleicht lauernd der Cod."— Die singenden Masken die Runde gehen Und bleiben vor Braut und Bräutigam stehen.

"Caßt, laßt das Gekrächz: nun die Masken ab; Und singt von der Freude im Hochzeitsfaal!"
Da, still! — der führer erhebt den Stah
Und winkt, zu folgen dem Herrn und Gemahl.
Sie führen ihn ernstgemessenen Gangs
Hinaus zu den Klängen des Hochzeitsgesangs.
Und wie vom Alpdruck befreit, erheben
Sich wieder Gelächter, und Scherz und Ceben.

Aur starr und düster blickt die Braut In's wogende Kärmen und Creiben hinein. Da, ra ta, ta ta, so klopft es laut: — Die Masken umslirrt vom Kerzenschein, Die schaurigen Masken ernst und stumm, Sie tragen einen Sarg herum, Und senken in Saales Mitte die Bürde, Und schreiten hinaus mit stolzer Würde. Urplößlich gleich Schemen, sind alle fort, Spurlos verschwunden durch Hall und Gang. Und keiner der Gäste wagt ein Wort, Und alle starren erwartungsbang. Endlich kehrt wieder die Wallung des Bluts: "Genug des necksischen frevelmuts! Uuf! Jinken und Pauken zum Klang der Pokale, Hinaus mit dem Sarg aus dem festmahlsaale!"

"Welch gräßlicher Scherz; und doch, vielleicht Birgt sich im Sarg ein Hochzeitsgeschenk: Das Bahrtuch ab und den Deckel! mir deucht Es klirrte drinnen ein Schwert am Gehenk." Neugierig Gedräng. Doch "Schrecken und Qual! Da liegt, du arme Braut, dein Gemahl; So still und starr, o Jammer und Klage! Dein Ritter erdrosselt am Hochzeitstage.

So still und starr und todesfahl, Den Degen zur Seite liegt er da; Um Halse nur ein rotes Mal Gibt Kunde, was Gräßliches ihm geschah. Und öde wird's im hohen Haus; Es schwelen die Campen und löschen aus. Doll Mitleid senkt die Nacht den Schleier Unf Erkenrode's Hochzeitsseier.

## Das Zeugnis der Toten.

"Grüß Gott, Herr Nachbar! schon früh zum Besuch— Was seht Ihr totbleich aus!..." "D Frau, ich hätt' einen bösen Craum;... Wann kam Euer Mann nach Haus?..."

"Mein Mann ging gestern auf Handel aus, Und kam noch nicht wieder zur Stund ..." "Dann ist ihm was Schreckliches nachts passiert Im sinstern Waldesgrund ...

"Ich sah's im Craum; ich weiß es gewiß: Erschlagen wurde der Mann; Sie nahmen sein Geld und seine Uhr, ... Und schleppten ihn tief in den Cann.

Ich sah es deutlich im grausigen Traum, Sie deckten mit Blättern ihn zu; Wie wehrt ich mich gegen den sinstern Spuk; Er ließ mir doch keine Ruh.

Der Geist des Erschlagenen stand am Bett, Er sagte mir, wer's getan; Er schaute mich an, als wollt' er noch mehr: Da krähte mich wach der Hahn. Es war, das hab ich gar wohl gehört, Der Nachbar Heinz mit dem Sohn. So schaut nur nach im Waldesgrund; Ihr findet den Leichnam schon..."

Sie fanden alles, wie er's gesagt, Die Herren vom Gericht: Sie fanden die Uhr beim Nachbar Heinz; Das Geld zwar fanden sie nicht.

Und vor den Schranken die Beiden nun stehn. — "Gefunden habt ihr die Uhr? — So habt ihr wohl auch die Tat gethan, Ihr Mörder, gesteht es nur.

Jhr habt um sein Geld ihm das Ceben geraubt; Das Ceugnen hilft euch nichts! Unschuldig ihr? was sagt ihr dann Zum Zeugnis des Craumgesichts?"...

Da nahm der Richter felbst das Wort: "Und war's kein Truggebild, So mag erscheinen in eigner Person Der Geist, und sein Zeugnis gilt.

Jum ersten ... zum zweiten ... zum dritten Mal!" .. Und alles starr im Kreis. — Dann schloß der Richter: "Der Geist blieb aus; So fällt der Hauptbeweis. . . . Aun Zeuge, der du den Geist gesehn, Du sahst mir wahrlich zu viel. Kein Geist erschien dir: du sahst die Cat; Jetzt treibe nicht länger dein Spiel!"—

Da stürzte der Mörder zu Boden vor Angst: "Ich seh" ihn! ich seh ihn! den Geist, Wie er zur Klage auf mich, auf mich, Mit blutigem Finger weist!

Ich trag es nicht länger: ich hab's getan; Aun richtet nach Recht und Brauch!"— So war zerstoben das Eügengespinnst Vor der Wahrheit leisem Hauch.

#### Im Waldbrand.

Ihr schäumenden Wellen im Puget Sund, Was seht ihr vom Cande drohen?...
Sinds Wolken voll Sturm und Blitzgezuck, Sinds waldverzehrende Cohen?
Was rauscht, ihr Zedern am Uferhang,
Durch euer Wipfelgezweige?...
Wohl keine Gefahr; denn singend geht
Sehnsüchtig eine Geige.

Um Blockhaus unter der Caube sitzt Ein Mädchen mit der Geige. Sie spielt, als ob ihr der Zukunft Traum Uus seligen Tiesen steige. Doch Kind, wie brichst du so plötzlich ab; ... Was möchtest du waldwärts erlauschen? Uch, näher und näher ... das ist nicht des Tanns Wehmütiges Nadelrauschen.

Ein Waldbrand ist's; die Euft so schwül; Rauchwolken den Himmel verdecken:
"D wüßt' es die hilstose Mutter drin,
Sie stürbe vor jähem Schrecken.
Gewiß schon hat es der Vater gesehn,
Und sicher muß Rettung kommen;
Sie darf's nicht wissen, so nervenschwach,
Und ach, die Brust so beklommen!"...

"Margret", so kommt es gedämpft, "Margret, Der Heerdrauch füllt das Jimmer!"... "D Mutter, ich lese dir etwas vor, Dann achtest den Rauch du nimmer"... "Was wirds auf einmal so dunkel, Kind?"... "Gleich will ich die Campe bringen"... "So spät, und der Vater noch nicht zu Haus?.. "Lieb Mutter, soll ich was singen?...

"Die Euft so schwül: ich atme so schwer, Margret, was droht uns, o Jammer!"... Da hält sich nicht länger das Kind und stürzt Hellweinend hinaus zur Kammer. Und hart an der Türe, Gott sei Dank! Die Geige, die tröstende Geige! "D spiele nun auf noch einmal so hell, Und nur mein Bangen verschweige!"

Und rascher und lauter, ein wildes Lied, Gehts über die singenden Saiten, Da näher und näher dem lieben Heim Waldseuers flügel sich breiten. Schon fallen die funken auf Kleid und Hand; Doch gellend ob dumpsem Gedröhne, Weckt immer aufs neu mit zuckendem Strich Das Mädchen die rauschenden Töne. Bald müssen, o bald, die Retter sich nahn, Sonst geht der Odem zu Ende: Wildstürmischer geigt sie, vom glühen Hauch Das Antlitz versengt und die Hände. Schon züngelts am First: doch die Retter sind da Und tragen die Mutter zum Wagen. Aun vorwärts, hinüber aus Brand und Rauch Die Rosse strandwärts hinjagen.

Und glücklich gelingt die wilde flucht, Ob auch ans Ufergelände Noch lang des rotzüngigen Dämons Wut Verstreut die Aschenbrände. Und leuchtenden Auges die lange Nacht, Wohl unter dem Zederngezweige, Der schlummernden Mutter zu häupten wacht Das Mädchen im Arm die Geige.

## Ein Engel des Schlachtfeldes.

I.

Er saß in der Militärkanzlei Vertieft in seine Papiere; Und leise grüßend trat herein Die Nonne zum Offiziere: Sie bat um eine Order für Eis Zur Labe der Wunden und Kranken: Da machten in einem Gewitter sich Luft Die grauen Soldatengedanken:

"Schon wieder! noch gestern gab ich Befehl, Die Bettler nicht vorzulassen.
Sie kommen und kommen in einem sort Und sammeln nur, um zu prassen." — Da hob die Schwester das dunkse Aug' So voller Unschuld und Güte: Es siel kein einziges Wort, nur heiß Vom Schimpf die Wange glühte.

Und trübe wurden die Augen ihr, Als ob bald Chränen kämen. Er sah es wohl, der rauhe Soldat, Und mochte sich heimlich schämen. Und rasch hinkritzelnd die Order er schrieb Und warf ihr hin den Zettel: "für diesmal noch: doch kommt mir nicht mehr: Was macht Ihr mit Eurem Bettel? — Die schmalen weißen Hände, die fromm Gelindert manch' brennende Wunde, Sie hoben den Zettel vom Boden auf; Dann kam es bebend vom Munde: "Gott lohne, was Ihr den Kranken gethan: Doch was mit dem Bettel wir machen, D, hart dünkt die frage dem Herzen, das nur Den Armen noch lebt und den Schwachen."—

#### II.

Drei Monde vergingen: er fiel in der Schlacht, Nicht todt, doch tödtlich verwundet. Allein vom Zauber sanstliebender Hand Wie mancher Krüppel gesundet! Dorbei die fieberphantasien Dom Ansturm auf schnaubenden Rossen: Hier lagen vor ihm in langen Reih'n Zerschossen die Kampfgenossen.

Doch war's ihm, er habe viel Engel geseh'n, Durch's rauchende Schlachtfeld schweben; Und eine Gestalt, wohl war's im Traum, Sein eigenes Haupt erheben: Auf schlug er endlich ganz verwirrt Die müden Augen im Saale; Und wirklich, sie naht; und wieder hell Wird's ihm mit einem Male:

"Erhalten haben Sie doch das Eis?"
Sie dankte mit leisem Beben:
"Wie froh doch bin ich, o Schwester, wie froh,
Daß ich die Order gegeben.
So hab' ich erfahren, was Lieb' und Treu'
Und Edelsinn und Güte!
Und besser bin ich an Leib und Seel'
Und milder, ich hoff's, im Gemüthe.

Ich fühle, wie's lind im Innern mir schmilzt, Gleich einer starren Rinde.

D, betet für den verlorenen Sohn,
Daß heimwärts den Weg er sinde.
Und kommen mal wieder, und klopfen an
Die Schwestern der Urmen und Schwachen,
So weiß ich es wohl und frage nicht lang,
Was sie mit dem Bettel machen."

#### Der Troubadour der Gottesmaid.

Aufjubelnd rauscht mit Urgewalt Die Frühlingslust durch Todis Gassen. Jum Marktplatz drängt sich Jung und Alt In Wirbeln hin und bunten Massen: O schöne sangesstrohe Zeit, Du fest der Rosen und der Minne, Wie taumeln von dem Dust die Sinne, Wie schwelgt das Herz in Seligkeit!

Da horch, es naht der Ritterzug, Klingenden Spiels im weiten Bogen. Voran des Banners stolzer flug Ob leicht bewegten Menschenwogen. Jur Bühne weht's, den Minnedank Der Blumenkönigin zu bringen; Wo Geigenstrich und Saitenklingen Die Sänger ruft zum Wettgesang.

Und dort in der Klienten Kreis Jakopo seht, den Anwalt, schreiten, Den Troubadour, der kunstvoll weiß Mit goldnem Liedeswort zu streiten. Wie blücht sein blaues Auge kühn, Wie blühn die Lippen vom Gesange! Dorahnungsvoll schon mag die Wange Dom schönsten seiner Siege glüh'n. Und leis zum Gruß die Harfe klingt, Und hoch zur Bühne muß er schauen, Wo ihm die schönste Rose winkt Im Kranz von Todis Edelfrauen. Uch, seines Herzens Königin, Voll Anmut, Huld, und Seelengüte; Sein Weib von kindlichem Gemüte, Der Minne herrlichster Gewinn!

Im Schau'n, o Blumenkönigin, Versunken steht dein Liederkönig. Ueber die Saiten gleitet hin Das Glück der Minne wundertönig. Tief aus des Herzens Grunde bricht Ver Quell hervor in süßer fülle, Und rhythmisch flutet durch die Stille Das frühlingshelle kestgedicht:

"Einst war das Ceben wirrer Schall, Ein steter Kampf mit dunklem Cose: Du aber, meine Nachtigall, Brachtest den Duft der Weltenrose. D Minne, wunderhold Gesicht In meiner Seele blauen fernen, Wie leuchtet ob viel tausend Sternen Dein Lächeln gleich der Sonne Licht . . ." Derhallt der letzte Con des Lied's: Aur träumen leise noch die Saiten: Doch heiß durch die Gemüter zieht's Wie Glühwein eigner Seligkeiten. Da — welch ein Knarren, welch Gekrach! O Gott, die stärksten Herzen beben. Die Zühne stürzt mit all dem Leben, Und drüber hin das Bretterdach.

Ein wirres Rennen, grelles Schrei'n, Und Aechzen, Hilferuf und Stöhnen: Ins wüste Chaos starrt hinein Der herrlichste von Todis Söhnen. Rasch kehrt der Mut und wächst die Kraft Jur Rettung, ach, des teuren Cebens. "Jakopo, sieh, es ist vergebens, Dein Weib, da liegt's im Tod erschlafft!"

Sie schlägt die Augen auf, sie lebt:
Das Blut doch sickert durch die Seide.
Und nestelnd seine Rechte bebt,
Daß sie die bange Brust entkleide:
"D Gott, ein hären Bußgewand!
And du, du Süße, heilig Reine!
Da trunken noch vom Taumelweine
Mein Herz nur sann auf Eust und Tand!"

Mit letztem Hauch die Teure spricht:
"Ich trug, ich trug es deinetwegen.
Jakopo, doch, o siehst du nicht,
Dort kommt die Jungfrau uns entgegen:
Don Minne sangst du süß und rein;
Die Mutter sieh der schönen Minne;
Aicht Liebreiz nur der Erdensinne,
Des himmels Schönheit wartet dein."

Da ging ihm auf mit einemmal Was dunkel mocht im Innern weben; Verwirklicht stand sein Ideal Von minniglichstem Glanz umgeben. Und bald vergaß sein Erdenleid, Der alle Seligkeit erkoren: So ward aus Minneschmerz geboren Der Troubadour der Gottesmaid.

### Dorothea's Rosen.

I.

Sie stand im Gluthenschimmer Blühend und wunderbar:
"Präsect, den Göttern nimmer Bring' ich ein Opfer dar;
Aur Einer, dem ich diene,
Thronend im Himmelszelt ..."
Doch er, mit stolzer Miene:
"Des Kaisers ist die Welt.

"Ich muß dein Urteil sprechen Nach Kaisers Machtgebot; Den eitlen Starrsinn brechen Soll slammenglüher Tod. Doch um dein blühend Ceben, D Maid, wie dauert's mich!" Und sie: "Dem Herrn ergeben, D Welt, veracht' ich dich."— Die Schergen des Gerichtes Hinzerren sie ergrimmt.
In einem Meer des Lichtes Ihr dunkles Auge schwimmt:
"Weit offen, seht, die Pforten, wundervolle Schau!
Mein Heiland wartet dorten Auf lichter Rosenau."

"Kein Röslein, glühe Kohlen Siehst du, verlor'nes Kind; Schon brennen dir die Sohlen, Der Rauch wol macht dich blind. Doch wenn dort Rosen blühen, So schick' mir einen Strauß!" Sie nickt: und flammen sprühen Hoch über's Haupt hinaus.

#### II.

Jur Ruhe ging der Richter, In Craurigkeit versenkt; Halb wach, halb träumend spricht er: "Ob sie der Rosen denkt?" Da — wie vom Sonnenglanze Ward hell das Schlafgemach; Mit duft'gem Blumenkranze Ein Engel stand und sprach: "Aus blühendem Gefilde In der Glückel'gen Cand Hat Dorothea's Milde Zu dir mich hergefandt; Nimm hin, was sie dir sendet Aus ihren himmelsau'n!" Doch wie den Blick er wendet, Kein Bote war zu schau'n.

Die Rosen nur des Kranzes Er in den Händen hielt, Voll überird'schen Glanzes Von Himmelsdust umspielt; Da hat in heißem Sehnen Er Gottes Ruf erkannt: Und der Versöhnung Thränen Kallen ihm auf die Hand.

### An der Pforte des Paradieses.

Es weint ein Kind Durch Sturm und Wind. Sein Engel hört es klagen: "Was mag's denn sein, Lieb Mägdelein; Was mußt du Leides tragen?"

Da sprach es sein:
"Mein Brüderlein
Ging sort zum Paradiese:
Es spielt nicht mehr
Mit mir umher
Um Haus und auf der Wiese.

Mich drückt's gar schwer; Denn immermehr Fallen der Mutter Chränen: Aus ödem Haus Trieb's mich hinaus Vor Gram und stetem Sehnen.

Schutzengel mein, D'rum laß mich ein Jur Paradieses-Pforte: Uch nur ein Blick, So kehrt's zurück; Ich weiß, es folgt dem Worte. Und kehrt's nach Haus, Jst's Weinen aus, Lieb Mutter lächelt wieder. D'rum laß mich ein Zum Brüderlein: Ich trag's zur Erde nieder....

"Das kann nicht sein, Traut Mägdelein, Der himmel hält die Seinen; Nur kurze Zeit, So heilt das Ceid, Und leis versiegt das Weinen.

Doch's Brüderlein Voll Himmelsschein Was sollt' es noch hienieden? Ihm naht kein Harm; In Gottes Arm Stillselig ruht's im Frieden.

Im Leben droht Gefahr und Noth: Sieh dort die Nacht sich breiten! Du willst doch nicht Aus gold'nem Licht Hinab das Kind geleiten?... Schau hoch empor, Das gold'ne Thor Sich auf den Angeln drehen! Wie wonnig bricht Hervor das Licht: Die Augen übergehen ..."

Das Mägdlein lauscht, Wie's quillt und rauscht Aus reichsten Lebensquellen: Da fühlt's so weit Vor Seligkeit Das eig'ne Herzchen schwellen.

Und wie's nun sacht Dom Craum erwacht, Kein Engel mehr zu schauen: Im Mutterarm Liegt's weich und warm, Und Chränen niederthauen.

### Lieb und Treue.

Auf, Mähderin, und lege Im Schatten hin das Kind! Schon kommt's wie ferne Schläge Auf schwülem Mittagswind. Flink Gabel dort und Rechen, Und hurtig insgemein! Mag heiß die Sonne stechen Der Schwaden muß hinein.

Sieh', schon ein Wolkenschatten?!...
Doch nein, ein Geier nur
Schwebt kreisend ob den Matten
Im flimmernden Uzur.
Rasch, rascher nur die Urme,
Es währt nicht gar zu lang...
Da, horch, daß Gott erbarme,
Ein Ausscher weh und bang.

Helft, helft! jäh rauscht hernieder Der Geier auf das Kind.
Wild sträubt sich das Gesieder ...
Auf, Knechte, nur geschwind ...
Greift doch die flügel, Ceute!
Zu spät, o Gott, zu spät,
Zum Horst mit seiner Beute
Der flug des Räubers geht.

Sein flügelschlag im Blauen Dom Berge widerhallt. Mit gelben Mörderklauen Hält er das Kind umkrallt. Darme Mutterliebe!... Doch wo nur will sie hin?... Umsonst mit blindem Triebe Sucht Rettung noch der Sinn.

Denn schwindelnd geht zum Horste Um Abgrund hin die Bahn. Hoch ob dem Cannenforste Der Schroffen steigt hinan. Doch seht, wohl gab ihr Schwingen Der Mutterliebe Gluth; Don Klipp' zu Klippe springen Seht nur das treue Blut.

Nun endlich ist's gelungen: Sie kniet am felsenspalt. Ein Pfeisen erst der Jungen Und dann ein Schrei erschallt. Die flügel nach ihr hauen; Blutroth das Aug' und wild. Im Neste doch, dem rauhen, Eächelt das Kindlein mild. Die Mutter greift zum Kinde And birgt's an treuer Brust. Aun rückwärts, nur geschwinde! Schon jauchzt das Herz vor Eust: Die Kante will sie greisen, Sie hastet athemlos... Ein Sausen nun, ein Pfeisen... Da trifft des Geiers Stoß.

Sie stürzt hinab vom Hange, Und schlummert ein gar lind. Noch schmiegen Wang' an Wange. Die Mutter und das Kind. Verlöscht die heißen Triebe, Das Antlitz friedensmild: Das Opfer, seht, der Ciebe, Der goldnen Treue Bild!

#### Alboin's Schwertleite.

Geschlagen war die blutige Schlacht: König Audoin traf die Gepiden; Und furchtbar hatte das Kriegsglück sich Kür die Congobarden entschieden.

Auf der Walstatt zuletzt, wo viel Helden schon Bei zerhauenen Schilden lagen, Hatte Alboin, König Audoin's Sohn, Den Chorismund erschlagen;

Den Sohn des Königs Chorifind, Den letzten Hort der Gepiden, Ihn hatte des jungen Helden Speer Entsandt in des Grabes Frieden.

Und müde vom blutigen Werke ruh'n Die Völker in ihren Gauen: Da sprachen beim Festmahl zu Audoin Waltari und Wachis, die rauhen:

"Wohl neidest den Ruhm du dem eignen Sohn, Daß er dienstbar noch steht im Saale, Sonst, wahrlich, säße zur Seite dir Der herrlichste Held beim Mahle." Der König drauf: "Aus ältester Zeit Der Sohn des festmahls entbehrte, Bis der König eines fremden Volks Ihn umgürten mocht' mit dem Schwerte."

Da zog zu Chorifind Alboin Mit vierzig Edelgenoffen, Sie ritten ein zur Königsburg, Kühnfreudig auf stolzen Roffen.

Und Alboin grüßte Thorifind: "Möcht' sein dein Waffengefährte; Will dienen dir in Treuen ein Jahr, Umgürtest du mich mit dem Schwerte ..."

Der König saß mit den Helden beim Mahl, Jung Alboin ihm zur Seite: "Was sinnst du trübe, o Thorisind, Was blickt dein Aug' ins Weite?"...

Und jener: "Wie lieb ist mir der Platz, Wo mein herrlicher Sohn gesessen; Doch weh und bitter macht mir das Herz, Der stolz dort sitzt und vermessen!"...

Aufblitzen die Augen: manch giftiger Pfeil fliegt höhnisch herüber, hinüber. Die Kampflust steigt, schon ziehen sie blank; Des Königs Auge wird trüber. Und langsam erhebt sich Chorisind: "Derzeiht die schwächlichen Klagen! Kein Sieg doch wär's, nur Schande, den Gast Im eigenen Haus zu erschlagen.

Dem Helden ziemt's im feinde selbst Den Heldenmuth zu preisen; Drum will ich den höchsten Shrenpreis, Held Alboin, dir erweisen:

Des Sohnes Schwert, ich gürte dir's um: Mein Gastfreund, nun geh' in Frieden, Und mögen freundschaft halten und Treu Longobarden fortan und Gepiden!"

# Die Schlacht von Hemingstedt.

21. D. 1500.

"Wahr' dich, Bauer, die Garde kommt!" Aufbraust's aus den Reihen der Dänen . . . Hoch über'm Deiche draußen wallt's Wie von tummelnder Rosse Mähnen.

"Wo haben sich denn von Geest und Marsch Die freien Diethmarsen verkrochen?"... "Geduld nur!" lachte Wolf Jsebrand, "Bis ihr in das Nest gestochen!"

Der Chauwind wispert's, der Regen singt's: frei, frei, wie der Nordsee Wogen; Und unser eigen bleibt die Marsch, Von Gräben und Deichen durchzogen.

Auf Hemingstedt marschirt der feind Mit tausend fähnlein und fahnen, In langer Reih' zu fuß und zu Roß Mit Büchsen und Partisanen.

Und König Johann mit der Garde voran, Und Herzog, Grafen und Aitter. Der Danebrog weht, der Schlachruf geht, Brausend wie ein Gewitter: "Wahr' dich, Bauer, die Garde kommt!... Doch — "Hilf, Maria, du milde!" "Kommt Antwort von drüben, und Donnergekrach Aus grauem Nebelgefilde.

Und näher und näher rauscht's wie der Sturm: Das ist der Diethmarser Bauer. Eine lange Woge von feuer und Rauch, Und dann ein sprühender Schauer.

Und heller der Bauern Schlachtruf gellt: "Hilf, Maria, du milde!" Den Reihen schreitet ein Mädchen voran Mit dem Banner, dem Kreuzesbilde.

Betroffen weicht die Garde zurück. "Ha, wollt ihr sterben mit Schanden! Auf, packt sie mit beiden flügeln und zwängt Das Häussein in eiserne Banden!"

"Aun wahr' dich Bauer, die Garde kommt!" Und vorwärts drängen die Dänen. Ueber'm Deiche draußen doch schütteln sich stolz Die Wellenrosse die Mähnen:

"Nach freiheit sehnt der Ceibeigene sich; Und ihr, ihr ließet euch hetzen Don Herren, o Schande! die gleichen Werths Bauer und Jagdhund schätzen!" "Strandwärter an's Werk, und die Schleusen auf!" Wolf Isebrand ruft's, der Bauer. Da stürzen die Weereswogen herein Gewaltig wie eine Mauer.

Und Manchen riß der Anprall fort, Reiter und Kanoniere. Auf schlüpfrigem Deich, zusammengedrängt Die Fähnlein der Musketiere.

"Nun wahr dich, Garde, der Bauer kommt!" Da gab es ein gräßliches Jagen: Kein Schuß mehr auf blutiger Walstatt siel, Nur Würgen und Stoßen und Schlagen.

Und Causende fielen von Schlag und Stoß Hilflos im Gedräng' und Gewühle. Die Reiter stürzten auf Schlick und Schlamm Und blieben auf nassem Pfühle.

Und König Johann nach hause floh Mit den Heerestrümmern der Dänen. Noch immer schütteln die Wellen sich stolz Ob der Diethmarsen Freiheit die Mähnen.

## Tod des Dogen Candiano.

Denedig noch in dumpfer Stille Dom welterhab'nen Traum bestrickt, Wohl ahnt, wer dir in's Auge blickt, Wie freiheitswild dereinst dein Wille: Aus Quaderstein und Zierrath bricht's Beim Zauberglanz des Mondenlicht's In lebensbunter Sagenfülle.

Mein Lied entschwebt in's Morgengrauen: — Wie hebt in frischem Blüthenflor Dein Haupt sich jugendschön empor, Der Meersluth kühn in's Aug' zu schauen: Du herrscherstolze Königin! Noch stolzer nur der Herrschersinn Des Dogen Pietro Candiano.

Und huldigend im freudenschimmer Jhm beugtest du dein stolzes haupt! Doch wehe! dem du froh geglaubt, Jhn locke nur der Krone flimmer. Er dämpfte, was von freiheit blieb, Und wecke neu den freiheitstrieb, Der insgeheim Verderben brütet. Rasch ballte sich's zur Wetterwolke; Mit dumpfem Murren kam's heran: Und er, der todtgeweihte Mann, Sah Blize züngeln aus dem Volke:— Und drüben flammt's schon lichterloh, Um Hause des Orseolo, Und hier und dort die Flammen zünden.

Wer wagt's, des köwen Bau zu stürmen?... Sie räuchern, seht, das Wild heraus. Und weiter wogt's von Haus zu Haus, Und furchtbar hallt's von all den Chürmen, Ein allverschlingend feuermeer; Da gilt kein Säumen, keine Wehr: Ein schwacher Schild nur ist geblieben.

Ein schuldlos Kind in gold'nen Cocken, Sein Stolz und seiner Hoffnung Stern: Aur feinde, feinde, nah und fern, Und Rauch und Gluth und feuerstocken. Er nimmt in seinen Arm das Kind, Und trägt's die Treppenflucht geschwind Hinab, hinaus aus glüher Enge.

Das Thor geht auf: doch dicht und dichter Ballt sich davor der Menschenhauf: Längs des Canales schmalem Lauf Ein Wall kühn drohender Gesichter. Ein Drängen, Stoßen, Wüthen, Schrei'n, Und in des Brandes Widerschein Die Schwerter glüh'n, und Lanzenspißen. Und Candiano vor den Choren Hebt hoch empor das bange Kind: "Mitbürger, freunde", spricht er lind, "Jhr habt zum Dogen mich erkoren, Die Jugendfrevel mir verzieh'n; Und wenn ich hart und stolz euch schien, Um dieses Kind gewährt mir Schonung!"

Wohl schien der Aufruhr sich zu stauen, Beschwichtigt auf Sekunden blos:
Dann brach das Tosen wieder los
Mit neuer Kraft voll Wuth und Grauen:
Und ach, das todte Kind im Arm
Der Doge liegt im Blute warm,
Und du in Asche selbst, Venedig.

Der Jahre tausend sind vergangen: Doch träumerisch dein Auge ruht Auf jenem dunklen Mal von Blut, Und heimlich geht ein leises Bangen. Aus Quaderstein und Zierrath bricht's Eispelnd beim Glanz des Mondenlicht's Vom Tod des Dogen Candiano.

#### Die Glocken von Limerick.

Wie blitzt es von Silber auf wallendem Strome;
Wie lacht in dem sonnigen Spiele das Cand!
Hell laden die Gloden der Freude zum Dome:
Ein Fremdling nur steht wie vom Klange gebannt:
Sein Auge wie seucht;
Welch heimlich Geleucht!
Bahn bricht sich die Sehnsucht in jubelndem Strome:

"Uch Glocken der Heimat, nun endlich gefunden, Wo der Schannon verschwimmt im unendlichen Meer!"—

Stumm lauscht er empor, wo vom Efeu umwunden Im Curme der Dreiklang geht heilig und hehr: Was lockt ihn im Klang Gleich himmelsgesang?

Im Jubel was mahnt ihn vergangener Stunden?

fern, fern in der Heimat, voll Hoffen und Bangen Goß einst in die form er das edle Metall: Er goß auch die Creu und der Liebe Verlangen Nach seliger Ruh in den glühenden Schwall.

Und herrlich gelang's Bell filbernen Klang's.

Wie nahmt ihr, o Gloden, das Herz ihm gefangen!

Und oft wenn melodisch vom Staube der Sünden In Wogen ihr jauchztet des Klanges hinan, Versöhnung auf Erden den Menschen zu künden Als Boten des himmels auf klingender Bahn:

> Dann trugt ihr den Sinn In Andacht weithin

Jum Urfprung des Lebens in seligen Gründen.

Wohl ahnte da keiner, wie lieb ihr dem Meister, Wie innig verwachsen und herzensvertraut; Es ahnte ja keiner, wie selige Geister

Ihn mahnten der Zukunft mit heimlichem Caut:
Wohl lauschte manch Herz
In Lust und in Schmerz:

Doch keiner erfaßte den Gruß wie der Meister.

Uch Gloden der Sehnsucht, lang wart ihr verschwunden, Von roher Gewalt aus der Heimat geraubt.

Und suchend hinschleppt' er die lastenden Stunden, Und oftmals erhob er fernlauschend das Haupt:

> "Das war nicht ihr Klang! Uch sehnend und bana,

Wann foll an dem Zauber das herz mir gefunden!"

Wohl dacht' er in Crauer der Heimat im Süden, Wo der Rebstock von Delbaum zu Delbaum sich rankt.

Manch Kloster auch lud zum Verweilen den Müden, Rastlos ohne Ruh ist er weiter gewankt.

> So trieb's ihn von Ort Zu Ort immer fort,

Bis einst eure Klänge zum Raften ihn lüden.

Denn, selige Glocken, in Kummer und Plage Mitklingend vernahm euch das Herz in der Brust: Was einst er besessen, längst ward es zur Sage:

Ihr gabt ihm aufs neue das Eden der Eust:

Da im Dreiklang so schön Ob Limericks Höhn,

Den Jubel ihr trugt und die sehnende Klage.

"Ja, Wunder der Wunder, euch wiederzusinden, Wo das Ceben sich taucht ins unendliche Meer!"— Und lind wie die Ranken euch droben umwinden, Umfängt ihn ein Sehnen so heilig und hehr. Nicht irdischer Con,

Wohl wiegen ihn schon Die Klänge der Heimat in seligen Gründen.

Noch leuchten die Wellen vom Silbergeflimmer, Noch lacht von dem wonnigen Spiele das Cand. Die Glocken hoch droben, sie jubeln noch immer: Doch tot liegt der Fremdling am sonnigen Rand. So arm, nun so reich: Das Antlits so bleich

Umspielt wie von droben ein seliger Schimmer.

## In banger Not.

Im Blockhaus sitzt die Maid allein Und summt ein Lied und spinnt am Rocken. Da tappts, als wollte wer herein; Ein Blick, und jäh die Pulse stocken: Um fenster drängt sichs wirr vorbei; Die Türe kracht, und mit Geschrei Ins Zimmer stürzt, gleich grimmen Tigern, Ein ganzer Trupp von roten Kriegern.

Sie kennt den wilden Sinn zu gut, Der lang verborgen sann Verderben: Vor ihren Augen wogts wie Blut; In Qualen gilts am Pfahl zu sterben. Sie sieht es alles licht und klar, Der Mut doch wächst mit der Gefahr. Sie hofft und plant nur zu entweichen... Da mahnt zum Ausbruch schon das Zeichen.

Der hascht noch dies, der andre das, Es blieb nur der Verwüstung Greuel, Sie aber nahm, wohl keiner sahs, Vom Rocken ihres Garns ein Knäuel. "S' ist Mittag bald, und Vater kehrt, Und wenn er blos den Psad erfährt, Winkt Hoffnung noch und heil mir Armen; Kein Mitleid sonst und kein Erbarmen." Um Riemen wie ein flüchtig Tier Entführt zur Wildnis sie die Bande, Dor Schauder klopfts im Busen ihr, Nur heller wird es im Verstande. Durch Waldgestecht und felsenschlucht Geht über Stock und Stein die flucht, Die Maid doch, unbemerkt von allen, Läßt End um End vom Garne fallen.

Bei jedem Wurf die Brave sleht, Daß Gott des Vaters Schritte lenke... Steil abwärts nun die fährte geht, Dort rauscht der Wildbach im Gesenke. Nun durch die furt, den Hang hinan Macht keuchend sich die Rotte Bahn, Dann ohne Zeichen, ohne Worte Wird halt gemacht: sie sind am Orte.

Hochauf am lang gestreckten Ust Mit Hirschhaut schnürt man ihr die Hände, Daß kaum zur Not des Körpers Cast Den Boden mit den Zehen fände. Und höhnisch nun der Häuptling spricht: "Die Retter auch entgehn uns nicht, Wir schießen an der furt sie nieder, Geduld, wir kommen schnurstracks wieder!"

Ein zitternd Opfer steht sie da Um abenddunklen Waldeshange, Sie weiß nun wohl die Rettung nah, Doch um die Retter wirds ihr bange. Im weiten forst kein Menschenlaut, Mur zuckend ein Gewitter braut, So schleppt sich endlos hin die Stunde, Da kommts aus tiefstem Herzensgrunde:

"D Heiland, sieh die bange Not! D lichtes Untlitz voll Erbarmen, Entrasse mich dem grausen Cod, D zeige dich als Hort der Urmen. Caß nicht den Vater untergehn, Caß wie vom Wettersturm verwehn Die wilden, haßerfüllten Krieger; Uls Retter komm, o Herr und Sieger!"

Ein Blit; und näher rollts heran, Schon prasselt schwer der Regen nieder, Ein Cropfen erst aufs haupt und dann Schlägts naß und kalt ihr um die Glieder. Doch von der Nässe wird zugleich Die hirschhaut ihrer Schlinge weich, Und endlich gleiten aus den Riemen Die hände, starr und voller Striemen.

Und frei nun wieder, Gott sei Dank! Enteilt die Maid in weitem Bogen fernab von furt und hügelhang, Wo abends sie vorbeigezogen. Sie irrt umher in Sturm und Nacht, Der Utem fliegt: nur sacht, nur sacht ... Dort rauscht der Wildbach ins Gebrause, Und drüben geht der Weg nach hause. halb schwimmend kommt und halb im Cauf Das Mädchen unbemerkt hinüber. Ein Blitzstrahl weist den Pfad hinauf, Im Innern nur wirds trüb und trüber: "Bin ich zu spät, o Gott, zu spät? Doch nein, Du hörtest mein Gebet! Das ist, das ist der Schritt von Rossen...
Der Vater naht mit den Genossen."

Sie fällt am Wege, müd zum Tod, Dor Glück und Angst die Glieder schauern: "D, rückwärts, Vater, Unheil droht, Im hinterhalt die Wilden lauern!" Sie kann nicht mehr. Ein freudenschrei Durchschmettert hell die Dedenei; Und freudig durch das Waldgebrause, führt sie der Reitertrupp nach hause.

Lang, lang ists her, der Urwald sank, Die braunen Krieger sind verschwunden, Das Mädchen fromm und ohne Wank, Hat müden Lebens Rast gefunden. Der Herr nur waltet fort und fort, Der Bangen Trost, der Schwachen Hort. Der aus dem Staub erhebt die Urmen, In Ewigkeit währt sein Erbarmen.

#### Die wilde Rose.

Nacht und Sturm: der Cannenforst Schauert bis in's Chalgesenke. Euftig wie ein Geierhorst Klebt am Bergeshang die Schenke. Ueberweg durchs Dunstgeriesel Klingen wie zum Canz die Geigen: Junger fant und dralles Miesel, Drehn die Paare sich im Reigen.

S' ist des alten Haburak
Weitverruf'ne Räuberbande.
Unf dem Tisch liegt Sack und Pack,
Büchse steht und Urt am Rande.
Stumm und düster, ganz alleine
Schaut der Hauptmann in's Gewimmel:
Träumt er wohl vom Rabensteine
Nächtig unterm freien Himmel?...

Horch da klopft es: "Janos du? Lechzt am Hohlpaß schon die Meute?..." Janos drauf: "Heut treibt uns zu Wind und Wetter gute Beute: Abgeirrt von offner Straße Auf des Wald's verschlung'ne Wege, Jahren uns zum Aderlasse Herr und Herrin ins Gehege. Und "halloh!" von draußen schallt's, "führt zum Stall die müden Thiere: Heller von der Hausslur hallt's: "Welch ein Nest zum Nachtquartiere!" Auf die Thüre; bei dem Drehen Leugt den Fremden scheu die Bande: "Sahst du nicht den Mantel wehen, Bliste nicht ein Stern am Bande?"

Doch von Angst und Scheu erfüllt Bleibt die Dame draußen stehen. Untlitz und Gestalt verhüllt, Wie auch Bursch und Dirne spähen: "Müde bin ich," spricht sie leise, "Wirthin, gebt mir das Geleite: Gute Nacht!" und frisch im Kreise Stampst der Tanz und schrillt die Saite.

freundlich nun der Offizier:
"Mag die frohe Eust wohl leiden,
Doch das fräulein sucht sich hier
Süß Vergessen langer Leiden.
Trinket nun: hier, fünf Dukaten,
Auf das Wohl der Wegesmüden!
Diese Stube dem Soldaten,
Laßt sie mir und geht in frieden!"

Rasch verklingt der Geige Strich, Und die Burschen stehn und trinken. "Trinkst du nicht, du Alter, sprich, Siehst du den Tokayer blinken! Da erhebt sich wie gestochen Haburak aus seinen Cräumen: "Wahrlich, wie ein Kind gesprochen: Dir das Cager soll ich räumen!

"Wieder in die Nacht hinaus Sollen wir in Sturm und Regen, Daß der Edelmann im Haus Mag der füßen Ruhe pflegen. Sieh, zum ersten Mal seit Wochen Wilder Hetze auf und nieder, Ruhn die müden, mürben Knochen Haburak's beim Klang der Cieder."

Dumpfe Stille: zuckend droht In dem Aug unheimlich feuer: "Sei's auf Leben dann und Tod, Räuberpack, es kommt euch theuer!" Doch der Hauptmann: "Beim Signale Haburak's zerspräng dein Hoffen, Wie die Tanne von dem Strahle Sänkest du in's Herz getroffen."

Starr wie Tieger schau'n und Ceu Aug in's Auge sich die beiden; Und die andern lockern scheu Dolch und Messer in den Scheiden: Horch da rauschts es: mit dem Schilde Ihrer unschuldreinen Schöne Tritt die Jungfrau friedensmilde Vor des Berges wilde Söhne. Haburak betroffen spricht:
"Was kein Drohen konnt', kein flehen,
Hat ein heimlich Zauberlicht
Aun vermocht; wir wollen gehen.
Aur mit Männern, nicht mit Frauen,
Kämpfen wir um Gold und Rache.
Gute Ruh! das nächtge Grauen
Hält mit Haburak die Wache."

Wie verschlungen von der Nacht, Ist das wirre Thun und Treiben: Süße Ruh, — die Sonne lacht Längst schon durch die bunten Scheiben. Auf! durch Farrenkraut und Ginster . . . Geiernest, wie froh wir scheiden! Ist es doch, als ruhe finster Starr ein Auge auf uns beiden.

Drüben lichtet sich der Wald, Und den Fahrweg, sieh, am Rande! Da, ein Schuß, ein donnernd: Halt! "Gnade Gott uns vor der Bande!" Und der Hauptmann tritt zum Wagen Aus dem wirrverschlungnen Zweigen: "Cebewohl nur wollt ich sagen, And der Holden mich verneigen;

"Männertrot ist rauh und hart, Sanft und weich thut Frauengüte: Ihre stille Gegenwart Wirkt wie Balsam im Gemüthe. frei in unsern Dedeneien, Nachbarn wir dem scheuen Wilde, Beugen doch die Vogelfreien Stets das Haupt der frauenmilde."

Und hinab am Waldesrand Geht er schweigend eine Strecke: Plötzlich pflückt die rauhe Hand Ein Wildröslein von der Hecke: "Sei's zum Abschied! Mag uns allen Gott zum Heil die Schritte lenken! Wenn einst Haburak gefallen, Mögst der Rose du gedenken."

# Der Vater wird's nicht gerne haben.

War umgestürzt ein Juder Heu; Dor unserm Hause lags am Wege: Der Juhrmannsjunge stand dabei, Als ob den Fall er überlege. Wir luden freundlich ihn zu Gast: "So lange kann es ruhn im Graben." "Ja, ja; und doch ich glaube fast, Der Vater wirds nicht gerne haben."

Er setzte sich mit uns zu Tisch. S'war eine Lust ihn essen sehen: Er sprach kein einzig Wort; und wisch! Schon stand er auf, davon zu gehen. Ich ging mit ihm und meinte noch: "Es ist doch besser, erst sich laben." Und wieder kam's: "Ich glaube doch, Der Vater wird's nicht gerne haben."

"Was, Unsinn!" rief ich ganz verstimmt, "Wer wird so blöde sein und bange? Dein Juder Heu dir keiner ninmt: Aur frisch an's Werk, so währt's nicht lange! Wozu denn auch die Jurcht und Scheu?" Doch schleppend kam das Wort des Knaben: "Der Vater liegt dort unterm Heu, Ich glaub', er wird's nicht gerne haben."

#### Gib's weiter!

Ein Audel Bauern hockt am Tisch frühmorgens am Tage des Herrn: Es locken und laden zu Predigt und Amt Die Glocken von Nah und fern.

Laß loden die Gloden; uns kümmert es nicht; Wir schreiten voran mit der Zeit; Und unser Glaube, die Freiheit heißt; Und Gleichheit und Brüderlichkeit!

he, Kellner, Kellner, die Bowle von Schnapps Soll wieder die Runde geh'n! Was schiert uns Männer das Pfaffengered'; Wir glauben, was wir versteh'n.

Der Mensch ist frei geschaffen, und gleich; Hoch lebe die Brüderlichkeit! Und keiner ist Herr und keiner Knecht, Drauf thut mir alle Bescheid!"

Der Präses rief's und that einen Schluck, Und dann, zum Nachbar gewandt: "Gib's weiter!" und jeder trinkt, gluck, gluck; So ging es von Hand zu Hand.

"Gib's weiter, gluck, gluck; gib's weiter, gluck, Im Kranze der Brüder rings, [gluck;" Von Hinz zu Peter, von Stoffel zu Kunz, Und wieder zum Präses ging's. Und schnatternd gingen die Zungen dazu; Da brach's wie ein Wetter los: "Silentium!" das schreckte sie auf ... "Ach was, ein Fremder bloß!"

"Was schaut uns der Herr zornfunkelnd an! Pot Blitz, wir fürchten uns nit. Und wenn der Herr kein Duckmäuser ist, So komm' er und halte mit."

Doch wieder dröhnt's: "Silentium! Ist das hier Brauch im Cand?" Rasch schlug der Fremde den Mantel zurück, Von Stern und Ordensband.

"Gib's weiter!" so rief er zum Präses gewandt, Und schlug ihm schallend auf's Ohr: "Rasch, rasch in der Brüderlichkeit herum, Wie mit der Bowle zuvor."

"Allons!" und er legte bedeutungsvoll Die Hand an den Degen zur Seit'. "Gib's weiter! und bis ich sage: halt! Thut ihr einander Bescheid!"

So Klatsch auf Klatsch im Kreise ging's Dreimal mit frischem Zug. Da sprach der Herzog, und lächelte sein: "Für heute ist's genug."

### Entweder. Oder.

Ein Abvokat und Cebemann
Das war der Doktor Braun;
Er trank sich gerne dann und wann
Im Wirthshaus einen Uffen an,
Gar drollig anzuschau'n.

Gutmüthig blühte sein Gesicht Mit rother Nase drin; Oft hielt er kaum das Gleichgewicht, Doch spielte stets ein freundlich Licht Um seinen Nebelsinn.

Und einen Diener gab's am Wort, Den Pastor federkiel: Gleich einer Mumie fast verdorrt, Gar ernst beschaulich immersort, Des Doktor's Widerspiel.

Verschüchtert, wie ein Bauernkind, Und voll Bescheidenheit: Und wie Gelehrte vielmals sind, für manches war der Pastor blind, Und wußte nicht Bescheid.

Aur mit drei Röcken angethan fand er sich leidlich warm; So ging er seinen Schlendrian, Und stieß bald vorn, bald hinten an, Den Regenschirm im Urm. Wohl trafen oftmals sich die zwei:
Stets lächelnd Doktor Braun:
Herrn federkiel schien's Neckerei,
Drum mocht' er nie dem Doktor frei
Und frank in's Auge schau'n.

Da, eines Abends spät geschah's Im Vorstadtbahn-Waggon: Der Advokat verschlafen saß; Leis zwinkernd nur sein Auge maß Die Schnörkel am Olasond.

Doch plöglich grüßt er hell erwacht Und lächelt wie ein faun: "Halloh, wer hätte das gedacht! Herr Pastor federkiel zur Nacht... Ihr Diener, Doktor Braun."

Durch alle Passagiere schien Ein frischer Zug zu geh'n: Verlegen rückte her und hin Den Eierkord die Bäuerin, Als müßte was gescheh'n.

Und seht, den Schirm wohl unterm Urm, Und dreifach eingehüllt, Der Pastor stutzt bei dem Alarm; Stößt oben an, daß Gott erbarm, Da liegt sein Hut zerknüllt. Elektrisch dann beim jähen Stoß Hoch auf die Arme geh'n. Da fliegt der Schirm von selber los Und fällt dem Marktweib in den Schooß Und bleibt im Korbe steh'n.

Wie bleich der Pastor anzuschau'n Beim Aufschrei bang und schrill: Und durch das Zischeln und Geraun Verbindlich kommt's von Doktor Braun: "Na, Freundchen, sind Sie knüll?"—

Hui, sprüht des Pastor's Auge schier Ihm funken in's Gesicht: "Herr Doktor, das verbitt' ich mir; Bin nüchtern ganz und ehrsam hier; Und Spaß versteh' ich nicht!"

Doch schallend aus der Ecke bricht's:
"Nanu, ich meinte blos;
Doch sagt mir ehrlichen Gesichts,
herr Pastor, ist bei Ihnen nichts,
Was ist bei mir denn los?"

## Herrn Müller's Sprung.

"Herr Müller, Herr Müller, was eilen Sie denn? Es wird doch zu Hause nicht brennen?"...
"Pardon, meine Herrn, ich verspäte das Boot;
Da heißt es wohl jagen und rennen.
Soeben hört' ich das erste Signal:
Auf Wiedersehen, ein anderes Mal;
Ich möchte die Fahrt nicht verpassen."

Dem fetten Wanste wird's nicht leicht, Noch minder den trippelnden Beinen. Und wieder ruft's: "Ein Wettlauf, seht Der Müller kann's, will ich meinen ..." "Wart nur, mein Junker von Uebermuth, Um kühlen Schenktisch lacht sich's gut; Ich lache doch noch zum letzten."

Und weiter geht Herrn Müller's flucht Hinab zum Candungsplatze.
Ein paarmal hält er pustend an,
Und wischt sich den Schweiß von der Glatze.
Weit drunten liegt das ersehnte Ziel:
"Das Rennen ist wahrlich kein Kinderspiel,
Doch geht's nun um Namen und Ehre."

Ein Hündlein läuft ihm in die Quer, Er wäre fast drüber gefallen: Die Buben traben neben ihm her, Man tuschelt aus festern und Hallen: Doch vorwärts drängt ihn der Männerstolz; Und drohte selbst Amor's Bogen und Bolz, Herr Müller müßte zum Ufer.

Weit drunten steigt auf dem flusse der Qualm, Gleich Wolken schwarz aus dem Schlote.

D wäre glücklich der Lauf vollbracht,

D wärst du im dampfenden Boote!

Und schnelleren Tempo's, trap, trap, trap,
Geht's wildverwegen die Straße hinab:

Da mußt' ein Malheur passiren!

Inmitten des Weg's schiebt eine Magd Nachlässig den Kinderwagen: Herr Müller sieht nur den steigenden Rauch, Und stolpert im blinden Jagen. Im Fallen reißt er das Wägelchen um ... Weh! Kindesgezeter und Weibergebrumm, Und lustig rollt der Cylinder!

"Pardon, pardon!" und fort wie der Wind, Aun dreifach beflügelt die Schritte; Zu spät! schon rauscht das Boot und treibt Hinaus in der Strömung Mitte. Doch nein, ach nein! Drei Schritte nur Vom Werste zieht's die Wellenspur: Der Sprung gelingt noch hinüber! So hat er oft in vergangener Zeit Die Gräben übersprungen: Ein rascher Anlauf, ein hoher Schwung, Und eins, zwei, drei ist's gelungen. Der Capitan am Vorderdeck steht: Seht, seht, wie vom Sturm ist er umgeweht, Daß beide sich überschlagen.

Im Knäuel rollen sie um und um, Wie kämpsende Tiger verschlungen: Da schreit Herr Müller und ringt sich los: "So wär' es nun doch gelungen!" Der Capitän wetterte hinterdrein: "Sie Mops, und sehen Sie's noch nicht ein, Wir wollten eben erst landen?"—

Aun bringt Herrn Müller "ein dreimal Hoch" Ihr all, die ihr haschet und rennet, Nach lockender Ehre, Genuß und Gut, Die in feuriger Lust ihr entbrennet; Und wenn ihr's mit Uch und Krach erreicht, So denkt, ob ihr nicht auf's Tüpfelchen gleicht Herrn Müller und seinem Sprunge!

## Warum die Franzosen nicht nach Würzbach kamen.

"Die Franzosen kommen, die Franzosen kommen!" So geht's wie ein Cauffeuer weiter und weiter. Sturm läuten die Glocken: zu den Waffen, zu den Waffen! Es heulen die Weiber, es zittern die Streiter.

"Die Franzosen, o weh, wie sie morden und sengen! Ganz Breisgau verwüstet, und Freiburg in flammen! So dringt's bis nach Würzbach, o schreckliche Kunde! Doch der Schultheiß ruft eilends die Rathsherrn zusammen.

Eiebfreundliches Würzbach, idyllische Heimath Urältesten Frieden's in des Schwarzwald's Gehegen, Sei ruhig und wacker, die Weisheit des Rathes Wird sicher dem Brandvolk die Wege verlegen.

Wirr drängt sich's im Rathsaal: S' ist schlimm, Herr Gevatter,

Was machen wir nun, was sollen wir machen? Wer hätt's nur geglaubt: die Franzosen, sie kommen, Und sie brennen und sengen; welch greuliche Sachen!"

Da klingelt der Schultheiß die Versammlung zur Ordnung; "Meine Herrn, die Franzosen, ihr hört's ja, sie kommen: Da heißt es auf Mittel und Wege gesonnen, Den Feinden zum Troß, den Bürgern zu Frommen. So rathschlagt!" Und siehe! die Nebel des Schweigens Auf das eben noch wogende Treiben sich senken. Sie denken so tief, und sie denken so leise; Doch keinem zum Heil will das Denken sich lenken.

Aun endlich erhebt sich hans Prokopf, der Kürschner: "Ich meine, wir schneiden uns Ceder zu Schilden; Und macht uns Gevatter Till Grobschmied die Spieße, Wir jagen zum Teufel die sengenden Wilden."

"Pot Velten, mit euren Bratspießen und Schilden, Gevatter, da macht ihr die Wilden noch wilder," Gab Untwort Kunz Graulich, der Schuhmachermeister, "Ich rathe, wir wechseln am Kreuzweg die Schilder."

"Drei Stunden nach Würzbach;" wir setzen's verkehrt hin. Daß hernach die Franzosen den Weg nimmer kennen. Und gehn sie zur Einken nach Wolfach, Gevatter, Was werden die tückischen Wolfacher rennen:"—

Gut deuchte der Rath dem hochlöblichen Rathe, Und eilends marschierten zum Kreuzweg die Mannen. Flink gruben sie aus den Wegweiser nach Würzbach, Und setzten ihn linksum und eilten von Dannen.

Zu Hause dann warteten Rathsherrn und Bürger, Bald hoffend, bald zweifelnd, ob der Unschlag gelungen: Juchheissa, gelungen! es hat kein Franzose Brandsackel und Pechkranz in Würzbach geschwungen.

Und wiederum durfte der freundliche Schlummer Auf die Heimath urältesten Frieden's sich senken: Es kam kein Franzose: es hatte ja keiner Den Rhein überschritten seit Menschengedenken.

### Die Goldne Gans.

1:--

- \<u>-</u>

نت بيد

ī.

-

1

مراسية! سرفيس

1---

... . \_

٠...

-

7.

Baas Wempel, nun wer kennt Baas Wempel nicht? Den fetten Wanst auf kurzen Watschelbeinen? Baas Wempel mit dem vollen Mondgesicht, Vom Branntwein roth und auch, man sagt, vom Weinen. Ihr wist, Baas Wempel nahm zuletzt ein Weib, Das gönnt ihm nicht den alten Zeitvertreib: Und nagt das Leid auch durstig an dem Gaumen, Sie hält ihn und den Beutel unter'm Daumen.

Jum Wirthshaus ging er, wie voreinst so gern: Sie gibt kein Geld, o Uebermaß des Leides! Wo blieb das Selbstgefühl des Cheherrn? Baas Wempel's frau ist herr und herrin, beides. Sie spricht, und duldet keinen Widerstand; Verschwendung ist's, Baas Wempel, Sünd und Schand; Was will ein Mann wie du am Schenktisch lungern? Mir dankt man's wenn wir beide nicht verhungern.

Nun höre! Morgen feiern wir Neujahr;
Da follst du eine Gans zu Mittag haben.
Hier ist der volle Preis, zehn Schilling baar;
So spute dich, und fall' nicht in den Graben!
Und vor der "Goldnen Gans" da hüte dich;
Geh' schnell vorüber dran, und denk" an mich,
Daß keiner der Kumpane dich verführe!"
Sie rief's, und knarrend slog ins Schloß die Chüre.

Aun schiebt er draußen wie ein Gänserich Auf kurzen Beinen fort des Wanstes Schwere. Schneeslocken treiben rings und haschen sich, Und traurig weht es durch die graue Ceere, Ein freundlich Licht am Wirthshausfenster brennt; Das Schild "Zur Goldnen Gans", wie gut er's kennt. Doch nein, nur rasch vorbei, wie's herz auch klopse!... Da reißt ein Windstoß ihm den hut vom Kopse.

Und flatternd wie ein lahmer Rabe fliegt Der Hut hinüber an die Wirthshauspforte. Baas Wempel nach, bis wo der flüchtling liegt; Da springt das Thor auf wie vom Zauberworte: Gelächter, Willkommrufe, Scherz und Hohn ... Baas Wempel stutt: wohl möcht' er schnell davon ... Doch wie der Schnee zerschmilzt im warmen Zimmer, So schmilzt sein Vorsatz in dem Qualm und flimmer.

Gar heimisch fühlt er wieder sich im Kreis Der lauten Zecher, liederfroh und heiter: Mit einem kleinen Gläslein bricht er's Eis; Ein zweites, dann ein drittes, und so weiter... "Fünf Schilling sind schon draus: was macht's, mein Geld Ist mein: ich bin doch kein Pantosselheld!"... Und höher schwillt der Muth bei dem Gebrause: "Ich möcht' doch einmal seh'n, wer herr im hause!"

Die Zecher klatschen Beifall. Mehr und mehr Steigt ihm des Branntwein's blauer Dunst zu Kopfe: Das Auge halbbestort, die Zunge schwer, Und schläfrig sinkt das Haupt dem armen Tropfe. Die andern geh'n mit "Prosit Neujahr!" nach Haus: Er bleibt und sinnt und lallt: "das Lied ist aus: Zehn Schilling, ha, die ganze Gans vertrunken; Was macht's ?"... da ist er endlich hingesunken.

Und horch! es knarrt die Thür noch einmal auf, Und sieh, zwei Männer, wild und schwarz wie Mohren! Um Gürtel blitzt Pistol und Säbelknauf, Goldschwere Ringe baumeln an den Ohren. Piraten sind's ... Baas Wempel lauscht und lauscht Dem fremden Paar, wie's flüsterworte tauscht Von Gold und aber Gold, von hellen Hausen ... Was könnt' er doch mit all dem Golde kausen!

Auch wo's vergraben, hat er wohl erlauscht: Verfallen liegt das Haus am Mühlenbache. Eängst leer und still, nur daß das Wasser rauscht Den Wehr hinab, als ob's der Menschen lache. Fünf Schritt entfernt im Garten ruht der Schatz: Ganz deutlich vor dem Sinne liegt der Platz. Aun gehn die Räuber; und nach banger Pause Erhebt Baas Wempel sich und schleicht nach Hause.

In vollem Eifer stracks zur Scheune geht's Um Hade, Schaufel, Spaten und Caterne, Dann flugs zurück, und sieh, das Haus, da steht's, Wie sie's bezeichnet, in dem Glast der Sterne. Aur frisch ans Werk! wie schaurig starrt der Ort! Der Grund ist los: hier liegt der goldne Hort. Und flink und slinker sich die Hände regen, Und Goldstück blitzt um Goldstück ihm entgegen. Ein mächtig großer Sack. Er zerrt und zerrt; Ein Esel könnt' ihn nicht vom Plaze rücken. So schwer das Gold, wer hätte das gedacht?... So muß das Werk auf andre Weise glücken. Und hastig greift er, was er greisen kann, Und füllt die tiesen, weiten Taschen an. Jest will er sich in Eile heimbegeben ... Doch weh! er kann vor Gold den kuß nicht heben.

Und horch, und horch, ein Wispern kommt daher. Bleischwer entsinkt das Herz wie vor dem Richter. Dom Wirthshaus naht mit blankgezogner Wehr Gespensterhaft unheimliches Gelichter.
Baas Wempel kann vor lauter Gold nicht fliehn. Hinauf zur Kammer ihn die Räuber ziehn; Und plumps, da liegt er auf den harten Dielen, Daß um ihn her die goldnen Sterne spielen.

Um Boden liegt das helle Gold zu hauf, Er aber zittert um sein Quentchen Ceben. Sie ziehn am Strick ihn bei den füßen auf, Bis jeglich Goldstück er von sich gegeben: "Wohlauf, Baas Wempel, trink auf's Meisterstück; Stoß an und trink auf dein und unser Glück, Sieh dort die Gans! dort schwimmt sie auf dem Weiher: Klugs, hasche sie, sie legt die goldnen Eier."

Und wirklich schwimmt nicht weit vor ihm die Gans, Die er gar oft, wo war's doch nur? gesehen: Rasch folgt die Cösung nun des Jauberbann's: Was hilft das Sträuben ihm, was gilt sein flehen?... Die Kerle schieben ihn aufs fenstersims: Horch, drunten rauscht das Wasser: Mensch, so nimm's, Was vor dem Auge goldnen flimmers baumelt! Ein Riß, und klatsch, der fettwanst niedertaumelt.

Wohl heiler Haut; doch o, welch Jammerbild! Durchnäßt und zähneklappernd zum Erbarmen. Allein die Goldne Gans vom Wirthshausschild, Wie hält sie lieb Baas Wempel in den Armen.—Und fährt zu Haus sein Weib ihn heftig an, So zwinkert nur geheimnißvoll der Mann; Und frisch erzählt er, wie das Gold geklungen, Und wie er seine goldne Gans errungen.

Zwar glaubte keiner, was der Alte sprach; Dem einen schien's ein Traum, dem andern Eüge. Doch sorschte man im alten Hause nach, Und fand den Strick, ein Kämplein und drei Krüge; Don Gold und Kleinod keine blasse Spur: Drum zur Bekräftigung dies Zeichen nur, Wars furcht vor Räubern nun, wars sinstre Rache; Baas Wempel sloh die "Goldne Gans" am Bache.



## Mur Einmail Noch.

"The einmal noch", so kam's gar leis, Als ich das Sträußlein sammeln ging: The einmal noch zum Abschied sei's: Then rasch zum Chore: Kling, ling, ling!.... Aicht mehr voll Hoffnung, wie vor Jahren Sucht Einlaß nun das Singerlein: Schon glänzt's wie Silber in den Haaren; Verweht mag manches Traumbild sein.

Auf einmal noch im trauten Kreis Laßt ibn von Sorg und Arbeit rubm: Auf andern Dank und Chrenpreis Verzichtet er mit Gleichmuth nun: Von seinen lesten Blumendolden Iht abgestreift der Blüthenstaub; Und nur der Rauhreif mag vergolden Des Judianersommer's Caub.

Musical noch so mags denn sein, Weil's doch nicht mehr zu ändern ist; führt ihn zum stillen Herd hinein, Wo Ceid und Mühsel sich vergist. Cast ihn die frommen Grüße bringen Mus seines Cebens Cust und Weh; Mus vollem Herzen last ihn singen Tur einmal noch; adee, adee!

Im Berlage von B. Herber, (17 S. Broadway, St. Louis, Mo.) ift von bemfelben Berfaffer erschienen:

# Soffnung und Erinnerung.

Lieder aus Amerifa.

geb. \$1.50.

#### Ausgüge aus Rezenfionen :

Dichterftimmen ber Gegenwart: (XVIII. 1.)

Rölnische Boltszeitung: (Literarische Beilage No. 40. 1903.)

"Der religiölen Boefie ift ein Ehrenplat angewiesen, aber tein zu breiter; diese Gebichte zeichnen fich durch Gedankentiefe, Formsichonheit und harmoniiches Gleichmaß aus. Seine Landichaftsbilder ... find in Zeichnung und Kolorit vortrefflich. Für das Romantische, Graufige, Dumorifiliche weiß er mit sicherem Griff die passenbe Form, den rechten Ton zu finden, und die gewöhnlichsten Bortommnise des Lebens weiß er poetisch einzusalfen und zu vertlären. Man lese "Das Alte Kruzisse, Aus dem großen Streit, Drei Pfennig nur, Ein Freund aus der Kinderzeit u. 1, w." —

#### Stimmen aus Maria Baach (1904. 10tes beft.)

"In der That mahnen viele seiner Lieder, wie "Frühlingszauber," "Weeresleuchten," "Tobtenklänge," "Aloha hawai," u. a. in der Anmuth der Sprache an die Lyrit des frühverstorbenen Benediktiner-Dichters Leo Fischer... Rothensteiner ist durch und durch Lyriker, was sich noch ganz besonders in "Spätes Glüd" offenbart, einem Gedichte, das von einer psychologischen Feinheit und Erfindungstiefe ist, wie sie und selten begegnen... Indessen sinden sich und britten Buche noch echte Perlen, wie "Der flumme Bettler," "Der Erollende," vor allem aber "Berwaist." — Al. Stockmann S. J.

#### Sonntagsblatt ber R. P. Staatszeitung (13. Dez 1903.)

"So gelingt ihm ... manche echt empfunbenen und wahrhaft tunflerische Schilberung ber Natur und bes Lebens, bas er unter verfchiebener Sonne Beleuchtung geschaut. "Meeresleuchten" und "Regentag" find folche vorzüglich gelungene Naturbilber, vornehm empfunden, und ielbft in der Sprache von einer gewissen zeinheit. Der Schluß bes ersteren ift von eigenartig, feterlicher Schönheit.

#### Rem Porter Rebue:

"Unter biefen Gebichten möchte ich besonbers hervorheben bas allerliebste auf ben "Sperling," "Es zieht ber Frühling burch Eprol" und "Borahnung", ein kuzes Gebicht, bas aber die einsache Stimmung, bie es schilder, volltommen auslöft . . . Dies klingt nicht wie bas Gebicht eines hiergeborenen. Es liegt barin ein sichere Griff und eine volltommene Beherrschung der Sprache." — G. Sierect.

#### Literarifche Barte: (München. No. 8. 1904.)

"Er ift eine ftille fein empfinbiame Berfonlichfeit.... Man traut feinen Augen taum, wenn man julest im Buche fo traftig empfunbene, und mit fo ftraffer Kongeption vorgetragene Ballaben finbet."

#### Baltimore Deutsche Corresonbent:

"... Fürwahr, unserem Dichter von Freberictown gelang mehr als ein iconer Sang, benn es quillt ihm bas Lieb aus vollem überftromenben herzen. Ich wollte, sein Lieberbuch "hoffnung und Erinnerung" tehrte in jebes beutsch-ameritanische, und lieber noch in jebes beutsche haus auf Erben ein. Tenn es ift echte und icone bichtung." (Dr. E. henrici, Baltimore Deutsche Correspondent.)